



Costim page designation has been changed & shoot the spread



Schweizerische

# Oronaths - Chronif

Sech ster Band.

Dber

Monathliche Berichte von vaterländischen Gegenständen.

Zwenundfiebzigffer Jahrgang.

1 8 2 1

Burich, ben J. J. Ulrich. 1822.

236130100 The second secon TERMINATED TO THE PROPERTY OF then with a more more property and the ALL BURE OF COST CHAIN MANY WAR WELL BY JEGS OF STREET Sand Realist of Control Manager Street Angles Control of Control o Courses the second of the seco and all displaces in the last the first of the last of west with a fixed

## In halt.

# 4. Zürich.

| Sinungen des Großen Rathes S. 1 (1820). 86. 186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berordnungen des Sanitäts = Collegiums 54. 185.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Project zur Abgrabung der Limmat . 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maturforfchende Gefellschaft . 55. 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| orn. v. Glenk Bersuche zur Auffindung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uebersicht der Berrichtungen des Chegerichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Salzquellen 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i. 3. 1820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tollfrankheit unter den Thieren 3. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Programm f. 1821 des medic. chir. Cantonal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Französische Kirche, Wiedereinführung eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Institutes 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Radmittag = Gottesbienftes 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Deftreich. Privilegium an Hen. Rieter . 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hilfsgesellschaft 3. 127. 188.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Refrol. v. Hen. Pfr. Wolf v. Sedingen 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Borlefungen am Gymnasium während des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | " v. Sen. S. Buft, Kunstmahler . 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jahres 1821. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Feuersbrunft in Dietiton 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Borlesungen am politischen Institute . 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unglidefälle auf dem Waffer . 72, 153, 187.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jahresbericht der vaterland. hift. Gefellschaft 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kalte Witterung im May 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Berzeichniß der in Zürich Gebornen und Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mathematifch = militärifche Gefellschaft . 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| forbenen i. 3. 1820 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Frenschießen in Zürich 105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Steuer für Wetterbeschädigte 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ersparniß = Caffe in Horgen 128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Strafurtheil über B. Helbling 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gedächtniffener des Waifenhauses . 128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bibelgesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uebungen der Pontoniers = Compagnie . 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jahresbericht von 1820 der Sanitäts : Com=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jubilaum von Hrn. Pfr. Heiz in Altikon 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Synode von 1821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mekrolog von Ikr. Pfarrer Escher in Bon=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | General = Sikung der Asketischen Gesellschaft 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| stetten 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cantons = Armenanstalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mekrolog von Hrn. Pfr. Fischer in Birr . 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hülfsverein für die Griechen 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Erdbeben 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cantonal-Gesellschaft der Zürcherischen Merzte 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sechfeläuten 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nefrol. v. Hrn. H. Bürkli, Buchdrucker 185.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nebersicht der Verrichtungen des Obergerichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Drillingsgeburt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| i. 3. 1820 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Blindenanstalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Landwirthschaftliche Anstalt auf dem Bläfihof 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wahlen 7. 23. 54. 129. 169. 189.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Brandversicherungs = Anstalt 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Literarische= und Kunst = Machrichten 2. 23. 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Refrol. v. Hen. Stadtpräsident Findler . 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56, 73, 88, 106, 141, 153, 170, 190,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>经验证证据的证据的证据的证明的证明证明证明证明</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II A A CONTRACTOR OF THE STATE |
| The State of the State of the 2. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sigungen des Großen Rathes S. 8 (1820).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Katholische Schul = und Aemenanffalt . 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40. 90. 190: 18 19015 190 190 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Allgemeine Schulmeifter = Penfione = Caffe 9. 91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bericht über die Berhandlungen der Armen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Publication der Cenfur . Commission . 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Direction i. 3. 1819 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| THE REAL PROPERTY OF THE PROPE | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Ungewöhnliche Witterung, Hochgewitter und               | Ungliicksfälle am Schwarzwaffer : Stup 141                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ueberschwemmungen 9. 74. 106. 130. 191.                 | Berunglüdung bes Sen. Mimé Mouron 149                                    |
| Darstellung des Zustandes der Leberbergischen           | St. Mouffon wird Bürger in Bern . 143                                    |
| Memter i. J. 1820 25.                                   | Feuersbrunft in Thun 143                                                 |
| Bibelgefellschaft 26. 74. 129.                          | Sulfsverein für die Griedjen 143                                         |
| Ausstellung für Künftler und Handwerker in              | Rundschreiben des bischöft. Commiffars zu                                |
| Sumiswald                                               | Prunteut                                                                 |
| Einbrüche in Langenthal                                 | Erfparnig = Caffe für den Amtsbezief Bern 144                            |
| Diehstand des Cantons i. 3. 1819. 42.                   | Armenanstalten in Sumiswald 144                                          |
| Jugendfest am Ofter=Montag                              | Rechnung der Wittwen= u. Waifen=Unter=                                   |
| Berordnung wegen der Fener des Charfrentags 58.         | ftiikungsanstalt                                                         |
| Rednung der allgem. Rranten : Caffe 58.                 | Brandversicherunge = Anftalt des Cantons 14                              |
| Bürgerliche Ersparniß = Caffe in Bern . 74.             | Eindämmung der Mare 143. 154                                             |
| Pramjen der Pferdzucht = Commission 74.                 | Preikfragen der Academie                                                 |
| Frenschießen in Bern                                    | Theologischer Rampf des Handlungedieners                                 |
| Eidgenöffische Militär = Inspection 75. 130.            | Fuchengage confirmed as no mit 15!                                       |
| Religionsveranderung des gen. v. Saller 88.             | Rreisschreiben des Kirchenrathes wegen Pro-                              |
| Medic. chirur. Gefellschaft des Cantons 90. 190.        | felytenmacheren                                                          |
| Cantonal = Anffalt für taubstumme Rinder 91.            | Schöne That des Predigers Roup 111. 181479                               |
| Junge Wölfe                                             | Tod von D. Müslin, erftem Prediger am                                    |
| Borlefungen an der Academie im Commer-                  | Münster                                                                  |
| halbjahre 1821.                                         | Nervensieber im Oberamt Schwarzenburg 190                                |
| Berordnung betreffend den fregen Fleischber-            | Bau eines neuen Casino in Bern . 191                                     |
| . fauf in Bern 131.                                     | Literarische und Runst = Nachrichten 9. 27.                              |
| Tolle Hunde                                             | 42. 58. 75. 91. 107. 131. 145. 156. 191.                                 |
|                                                         | gern.                                                                    |
| 一、"全主"的一、"在一、"我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | Cinweihung des Denkmahls für die Schwei-                                 |
| Tollfrankheit unter den Thieren S. 10.                  |                                                                          |
| Selchluf wegen der vom Milit. Dienft Eri-               |                                                                          |
|                                                         | Entlaffung von Dr. Trorfer 145 Berordn. des Sanit. Collegiums wegen Auf- |
| mierten 42. Unglücksfall durch Gift 58.                 |                                                                          |
| ungmasian vura Gift                                     |                                                                          |
| Tractat mit gen. Hofrath v. Glenf, wegen                |                                                                          |
| Auffuchen v. Salzquellen 59.                            | Wahlen                                                                   |
| Berzeichniß der 1820 im Cant. Luzern Ge-                | Eustutijaje, Hudjeudien 20. 42. 107. 140. 173                            |
| bornen u. Gestorbenen 107.                              | the v. Sear Contractions Sixths 1940                                     |
| 4: t                                                    | peri. Alian bergin bergin                                                |
| Landsgemeinde                                           | Reue Strafe über den Gotthard 156                                        |
| Tod von Decan Gisler 92.                                | Tod von Landammann Arnold. 174 144 1474                                  |
| Rechnung der Armenpflege in Altorf . 133.               | Berfügung gegen das Buger = Wochenblatt 174                              |
|                                                         | h w practice and are and and and and sold sold soldier                   |
|                                                         |                                                                          |
| Feuersbrunst in Rüsnacht                                | Erneuerte Armenanstalt d. Gemeinde Ediwyz 28. 92                         |

| Landsgemeinde                                                                                                                                                                                   | tone Uri, Schwyz, Unterwalden u. Jug 133.                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Unte                                                                                                                                                                                         | r walden.                                                                                                                                |
| Landsgemeinde                                                                                                                                                                                   | 29 Tourney the Salines control Streethers.                                                                                               |
| 7. 91                                                                                                                                                                                           | arustania and and an ountered south                                                                                                      |
| Tanzbewilligung                                                                                                                                                                                 | Landwirthschaftliche Armenschule an der Linth 108. Dammbruch an der Linth 146. Eidgenössische Milit. Inspection 157.                     |
| 8.                                                                                                                                                                                              | g u g. and a more of the constitues                                                                                                      |
| Stadtschreiber Bossart stirbt                                                                                                                                                                   | Hinrichtung eines Todtschlägers 146. Bersammlung der Gesellschaft Schweizerischer Ehierärzte 146. Eidgenössische Militär-Inspection 158. |
| 9. Fre                                                                                                                                                                                          | y bu r g. serontes recommende to a guidelle                                                                                              |
| Ooff-Pachtcentract mit den Hrn. Fischer v. Bern                                                                                                                                                 | Mefopfer des Hrn. Bremont zu Semfales 95. Unglücksfälle                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                 | othurn.                                                                                                                                  |
| Grandversicherungs = Anstalt des Cantons S. 60. Gerordnung gegen Luzernische Angehörige 95. 176. Inzahl der am Ghmnasium Studierenden 159. deburts = u. Sterberegister d. Cantons v. 1820. 159. | Verordnung betreffend den Fleischverkauf in Solothurn                                                                                    |
| 11. 3                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |
| Strafurtheil über den Handlungsbiener A. G. 12.                                                                                                                                                 | Regulativ wegen der Feldärzte . 6 13,                                                                                                    |

| Gesellschaft zur Beförderung des Guten u.                                                                  | Einrichtung der Policey = Direction . 1482                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Gemeinnütigen 29.                                                                                          | Civil = Gericht flir den Bezirk Bafel 148.                      |
| Rechnung der Krankengefellschaft und Witt-                                                                 | Jahresfeyer der Miffions : Gefellschaft . 159.                  |
| wen= Caffe 30.                                                                                             | Bersammlung der Schweizerischen physik. Ge-                     |
| Gefch über Diederlaffungen in Bafel . 60.                                                                  | fellschaft                                                      |
| Meuer Eriminal = Coder                                                                                     | Museum für Naturgeschichte, Physit und                          |
| Brandnersicherunge- Minstalt des Contons 95.                                                               | Chemie                                                          |
| Tod v. Staatsrath Ochs 96.                                                                                 | Borlefungen an d. Universität während des                       |
| Geset betreffend die Ehen zwischen Verschwa-                                                               | Winterhalbjahres 1821 — 1822 177.                               |
| gerten 134. Mufnahme neuer Bürger 135.                                                                     | Wahlen 12. 135. 193.                                            |
| Aufnahme neuer Bürger 135.                                                                                 | Literarische Machrichten 13. 30. 96. 135. 148.                  |
| Merkwürdige Eriminal=Fälle . 147. 193.                                                                     | 160, 177, 193.                                                  |
| enter our and appropriate the property                                                                     |                                                                 |
| 12. Schaf                                                                                                  | thauten.                                                        |
| Balthafar Pfifter ftirbt 6. 13.                                                                            | Gewitter                                                        |
| Rechnung der Sülfsgesellschaft 78.                                                                         | Redjenschaft der Blindenanstalt 160.                            |
| Feuer = Affecuranz = Anstalt des Cantons . 79.                                                             | , der Bibelanstalt 160.                                         |
| Sitzung des Großen Rathes                                                                                  | Berminderung der Abgaben 177.                                   |
| Feuer=Affecurang = Anstalt des Cantons . 79. Sigung des Großen Rathes 110. Feuersbrunft zu Gächlingen 111. | Literarische Nachrichten 13. 79.                                |
|                                                                                                            | (a) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b                      |
|                                                                                                            | cut a cut to                                                    |
| Proces des Oberft Zellweger= Suber G. 13. 61.                                                              | Harres Berfahren gegen die Leiche eines Gelbst-                 |
| Refrolog von Landammann Bellweger . 61. Landsgemeinden 79.                                                 | moroers                                                         |
|                                                                                                            |                                                                 |
| Innerrhodische Steuerordnung 148                                                                           |                                                                 |
| 14. 6 t.                                                                                                   | Golfen                                                          |
| Lollheit unter den Thieren . 6. 14. 44.                                                                    | Metrolog ded Mailennermaltard State 07                          |
| Pfarrer Burgstaller in St. Margarethen 14.                                                                 | Grana Sunade                                                    |
| Feuersbrunft in Oberschan 15. 44.                                                                          | Mahl sines Maisennators.                                        |
| Hülfsgesellschaft 15. 149. 195.                                                                            | Hohorfdmommungen 126 161                                        |
| Rirchliche u. Schulveranderungen . 15.                                                                     | Gidgenhuildhe Militär - Ansnection 140                          |
| Berzeidniß der 1820 in St. Gallen Gebor-                                                                   | Shohurth - 11 Starbotabellon had Contant f                      |
| nen u. Gestorbenen 16.                                                                                     | 8. 3. 1820                                                      |
| Situngen des Großen Rathes 30. 80. 96. 194.                                                                |                                                                 |
| Refrolog von hrn. J. C. Bernet . 31.                                                                       |                                                                 |
| Rechnung der Ersparniß = Casse in St. Gallen 31.                                                           |                                                                 |
| Brandungliid in Bruggen 44.                                                                                |                                                                 |
| Befchluß wegen des Lumpensammelns 63.                                                                      |                                                                 |
|                                                                                                            | Raniforn der Stonorregister                                     |
| Sandmirthschaft! (Besellichaft 70                                                                          | Revision der Steuerregister 195<br>Antisses Scherrer stirbt 195 |
| Merunalistung des Cantongroth Soller                                                                       | Brandstifter zu Oberschan 193                                   |
| Redmingen der Kener-Miseurenz-Minstell 07 440                                                              | Literarische Machrichten 16. 44. 63. 112                        |
| ormaniani ver Ormer-Anglesmennig-minianit 31, 149.                                                         | Literary 10: 44, 03, 112                                        |

### 15. Graubunben. Beroednung gegen Fremde Rreiefdreiben wegen Militär-Berordnungen G. 16. 98: Sr. 3. D. Caderas von Ladir ffirbt Ticharners Rede ben der Priffung der Cant. 98. Schule Contract Contr 99. 17. Evang. Synode in Chur . . . Seltener Sturz eines Knaben in Sils 31. 99: Sibung des Großen Rathes Eisenbergwerf zu Truns 32. 112. Armenanstalt der Stadt Chur . . . . 32. Mord in der Mühle zu Bonadux 136. 179. Todte u. Geborne in Chur i. 3. 1820. 32. Bundeslandammann Gengel fliebt Befchluß wegen der Bettagefever . . . . 150. Berdächtigungen der politischen Berhältniffe Graubündens ..... Rreisschreiben an die Gemeinden über firch-45. liche Gegenstände . . . . 162. Befährdung der Bemeinde Gile durch den Rhein . . . . . . . . . . . 46. 114. 179. Meue Straffen 163. Tod des Blirgermeisters R. v. Salis-Soglio 63. Ueber die Schulanstalten Graublindens 163. 180. Beschluß wegen der St. Gallischen Ansagen 64. Literarische Machrichten . 46. 165. Eidgen. Militär = Infpection 98. Margau. 16. Sigungen des Großen Rathes S. 32 (1820). 100. Benfteuern für die Armen in Baden 115. Berordnung betreffend das Schiespulver 33. Ersparniß = Casse für den Canton Margau 115. Bermächtnisse des Hrn. S. Meyer 🦾 Bildungsanstalt für Schullebrer . . . 151. 33. 64. Berrichtungen der Gerichtsftellen i. 3. 1820. 33. Bürgerlicher Lehrverein in Marau . 151. Beschluß betreffend die Bezahlung des öffentl. Bofinger-Werein Schweizerischer Studiezender 165. Unterrichtes . . . . . 47. Berunglüdung fleiner Rinder durch Feuer 165. Special = Direction für die Krankenanstalt in Befdluß betreffend die Bildung von Schul= fonds in den Gemeinden . . . 64. Rönigefelden . . . . . 166. Befchenkung des Mechanifers Bolinger in Errichtung einer Motariats = Commission binrichtungen . . . . 80. 182. Chen, Geburten u. Sterbefalle im Canton Sefchliffe betreffend die Beaufsichtigung ber in den Jahren 1818 - 1820. . 166. Theologie Studierenden u. betreffend die Wahl der Sigriften 81. Berfammlung der Helvet. Gefellschaft 81. Literarische Machrichten 33. 47. 100, 115. Brand in Rüttigen 99. 152, 183. Bildung eines General = Capitels der reform. Beiftlichkeit . 100. 17. Thurgau. bigungen des Großen Rathes . S. 34. 101. Uneigennütigkeit eines Bürgers von Bein-bebammenordnung . . . 35. Brand = Affecurang des Cantons . . 65. Berrichtungen des Sanit. Rathes im Jahr Gemeinnutiger Berein . . . . 166. 183. . 47. Convertiten = Ordnung. 1820. 18. Teffin. Bestimmung betreffend den Residenz-Wechsel S. 35. Berboth des Tragens v. Waffen . 35.

| Abbate Karina wird Bifchof von Padua 35. 1                                                                                                                      | 166.       | Feber der Gelbftftandigfeit des Cantons .                                                      | H    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Berg ichnif ber Mitglieder des Großen Rathes                                                                                                                    |            | Ernennung eines Rectors des Collegiums v.                                                      |      |
| Miliz = Organisation des Cantons                                                                                                                                | 35.        | Alecona                                                                                        | 16   |
| Befchluß gegen den Beidgang                                                                                                                                     | 36.        | Biehausfuhr nach Italien                                                                       | 18   |
| Destreichische Geschenke                                                                                                                                        | 65.        | Literarifche Madrichten                                                                        | 2    |
|                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                 | W          | a a b t.                                                                                       |      |
| Pestalozzi's Geburtstags = Feper . E.                                                                                                                           | 18:        | Jahredfigung des Großen Rathes                                                                 | 10   |
| Cantonal'= Mufeum, dem Publicum geöffnet                                                                                                                        | 36.        | Tod von Landammann Pidou                                                                       | 16   |
| Befanntmachung bes Canit. Rathes betref-                                                                                                                        |            | Brandversiderunge = Anftatt bes Cantons                                                        | 10   |
| fend die Rodin                                                                                                                                                  | 36.        | Maadtlandische Bibelgesellschaft                                                               | 10   |
| Prof. Bridel ftirbt                                                                                                                                             | 48.        | Revisson der Statuten für die Academie in                                                      |      |
| Der Retrijger Venn Michardet                                                                                                                                    | 47.        | Laufanne                                                                                       | 10   |
| Der Betrüger Jenn Richardet Staatbrechnung v. 1819. Neue Misse Degamsfation                                                                                     | 65:        | Bericht fiber d. Staatsverwaltung i. 3. 1820.                                                  | 10   |
| Bana Will - Desamilating                                                                                                                                        | 66         | Literarische Nachrichten 48.                                                                   | 9    |
| Führung der Zauf= u. Sterberegifter .                                                                                                                           | 83.        | Zucenotjuje Zumjemjeni                                                                         |      |
|                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                |      |
| 20.                                                                                                                                                             | W .        | a la li sa                                                                                     |      |
| Finanggefen f. 1821 u. 1822                                                                                                                                     | 48.        | Literarische Madyridyten                                                                       | A    |
|                                                                                                                                                                 | ,          |                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                 |            | e <b>n beg r<sub>i</sub>g.</b> He had the contraction be                                       | 16   |
| Brandversicherungs : Anftalt des Cantons G.                                                                                                                     | 49.        | Ständeversammlung                                                                              | 11   |
| Bewitter.                                                                                                                                                       | 84.        | Literarische Rachrichten                                                                       | 4    |
| that sometimes outside of the measures. 33.                                                                                                                     | . · (5)    | En form the survivor is to work of the                                                         | 4    |
| Meglement für die juriflische Facultät d. Aca-<br>demie<br>Herdichung des Salz-Preises<br>Beschiuß betreffend den öffentl. Unterricht in<br>den kath. Gemeinden |            | Contonal Rusact w 1901                                                                         | 18   |
| demie Steglement fut die jurifiche Fucultut b. 21cu-                                                                                                            | 19:        | Budget der Stadt Genf                                                                          | 11   |
| Berabsehung des Galg : Preifes                                                                                                                                  | 19.        | Bestimmungen betreffend die Bibliothet der                                                     | *    |
| Beschiuß betreffend den öffentl. Unterricht in                                                                                                                  | 40.30      | Programm der Academie                                                                          | 11   |
| den fath. Gemeinden<br>Neue Civil-Proceffordnung<br>Hinrichtung zweiger Mörder                                                                                  | 19,        | Schule der Mathematik                                                                          | 15   |
| Hinrichtung zweier Mörder                                                                                                                                       | 50.        | Fencetage der kathol. Gemeinden                                                                | 15   |
| Werbesserung der Gefangnipanstatten.                                                                                                                            | 50r .      | Advocaten = Dronung                                                                            | 16   |
| Landwirthschaftliche Berfügungen des Staats=                                                                                                                    | FO         | Aldvocaten = Ordnung<br>Justizverwaltung i. J. 1820.<br>Neue protessantische Kirche in Carouge | 16   |
| Ertheilungen des Cantonsbürgerrechtes                                                                                                                           | 50         | Heue protesiantime Miense in Earouge Hierorief des Bischofs von Lousanne                       | 10   |
| Musstellung landwirthschaftlicher Werfzeuge                                                                                                                     | 50.        | Diffour über die Befestigung von Genf                                                          | 19   |
| Brandversicherungs = Unftalt des Cantons                                                                                                                        | 50.        | 98ablen                                                                                        | 16   |
| Der Bischof v. Lauf, erhält den Titel als Bischof von Genf                                                                                                      | 04         | Literarifche Rachrichten 20. 51, 84, 104, 117.                                                 |      |
| Bijahof von Genf                                                                                                                                                | 04.        | 152. 168.                                                                                      | ,    |
| All ligie mei nie                                                                                                                                               | 20 n       | ig ie bie gie nichte i treenwag bas namm                                                       | 1    |
| Mechfel des Bororts                                                                                                                                             | 1.         | Sigungen der Gidegen, Milit, Muffichtefiener                                                   |      |
| Umformung des Ron. Miederl. Regiments                                                                                                                           | 4.25       | Conferengen in Schaffbaufen mir Raden                                                          | .6   |
| AufderMaur<br>Bergleich mit Baden wegen der sequestrier=                                                                                                        |            | Uebersicht der besoldeten Truppen der größern                                                  | 1 30 |
| ten Gefälle                                                                                                                                                     |            | eantone                                                                                        |      |
|                                                                                                                                                                 | 52.        | Diethtagafoner                                                                                 | 12   |
| Bechsel der fremden Geschäftsträger                                                                                                                             | 52.<br>52. | Bethtagefener Eigenvilliche Tagfakung . 117. 121.                                              | 13   |

# Schweizerische Monaths : Chronik,

phek

monathliche Berichte von vaterlandischen Begenffanden.

Mo. 1.

Januar

1821.

Zürich, ben J. J. Ulrich.

## Allgemeine Angelegenheiten.

Um 31. Christmonath ist die Eidgenössische Kanzley von Luzern nach Zürich indgegangen, und der Borort Luzern hat nach Abfluß feines zwenjährigen Directoriums die Leitung der Eidgenössischen Geschäfte, den Borschriften des Bundesvertrags gemäß, an den Borort Zürich übergeben, welcher dieselbe nun mährend d. Jahre 1821 u. 1822 beybehalten wird. —

### Zürich.

Die vorjährige ordentliche Wintersitzung bes Großen Rathes dauerte bom 18. bis 3mm 23. Christmonath. In derfelben wurden an fünf durch Tod erledigte Stellen, als indirecte Mitglieder bes Großen Rathes, durch diesen aus der dreyfachen Lifte des Wahl-Collegiums gewählt, die herren: Stadtarzt Locher, Spitalarzt Meyer, Dberft-Lieut. Efcher, Martin Gufi bon Burich, Ingenieut=Oberftlieut. hegner bon Winterthur. Die verfaffungsmäßigen Erneuerungswahlen eines Drittheils vom Rleinen Rathe, fo wie vom Obergerichte und bender Burgermeifter, fielen fur eine neue Amtedauer von 6 Jahren alle wieder ungetheilt auf diejenigen Personen, welche bisdahin diese Stellen befleideten. Sodann wurde der Bericht über die Berhandlungen der Zagfagung angehört, und ihre Berordnungen über die Berwaltung der Eidgenöstischen Kriegsgelder wurden ratificirt. Die Staatsrechnung für 1819 ward, nach angehörtem Bericht der schon in der Fruhlingesitzung für ihre Prüfung ernannten Commission, gutgebeißen, genehmigt und gegen. die Bermaltungs = Behörde verdanft. Für die Dauer von feche Jahren mard nochmahls das feit 1803 bestehende Geseth über die Stempelabgabe erneuert und bestätiget. Mehrere für das Obergericht und Ehegericht ebenfalls in dieser Sitzung vorgenommene Wahlen haben wir bereits im December-Stucke des vorigen Jahrgangs angeführt. —

Ein Project seltsamer Urt ift in den letten Sagen des vorigen Monathe burch bie

21 HORD COLDEN OF SCHOOL STORES

hiesigen Zeitungen bekannt geworden. Nach demselben sollte durch einen von dem Beden bes Zürich = Sees bis zu dem Limmat = Bett ben Wirkingen außerhalb Zürich zu grabenden tiesen Canal dem See ein anderer flärkerer Abstuß verschafft werden, als der bisterige war, wodurch der in der Stadt liegende Theil des Limmat = Bettes troden gemacht, durch das Niedriger werden des Wasserspiegels des Sees an den Usern desselben große Landstriche gewonnen, und alle Gefahr selbst im Falle eines Durchbrechens des Rheins ben Sargans für Zürich entsernt würde. Den durch die Limmat getriebenen Wasserwerken in der Stadt will der Verfasser des Planes durch einen in dem alten Flußbette zu grabenden Canal das nöthige Wasser zusühren, von dem er sich noch grössere Vortheile und Bequemlichkeiten verspricht, als die disherige Einrichtung gewährte. —

Die diefjährigen von den verschiedenen Bereinen Burichs am 2. Jan. an die Sugend vertheilten Reujahreblätter find folgende: Bon ber Gefellichaft ber berren Gelehrten: Leben von Seinrich Corrodi, Profeffor des Raturrechts und ber Gittenfebre in Burich (flarb 1793): mit bem Bilbniffe besfelben, geftochen bon bem jung. Meyer. Bon der Gefellichaft ber Stabtbibliothet: Gefchichte Gerold Meners bon Anonau (farb 1531): mit ber Darftellung einer Scene aus bem Leben besfelben, aez, bon Uftert. geft. bon Effinger. Bon ber Gefeltschaft ber Feuerwerker: Fortsebung ber alten Rriegsgeschichte ber Schweig, nahmlich bie Beschreibung ber auf die Laupenschlacht folgenben Sehden bis jum Jahre 1341. Der Rupferfich enthalt die Charte Des Rriegsfcauplabes der Stadt Bern bis zum Eintritt in ben Schweizerbund, eine Bignette fiellt Die brennende Brifte über Die Sagne bar, beren Berfforung Die Stadt Frenburg rettete. Bon ber Gefellichaft ber Mergte: 3mente Salfte der Befchreibung bes Gurnigefe Bades: nebft zwey Unfichten besfelben. Bon ber Sulfsgefellschaft: Ueberficht ben Auswanderungen aus der Schweiz bon der frubern bie auf die neuesten Zeiten Ceine bie jest einzige Bufammenftellung ber verschiedenen Buge unsever Landsleute nach allet himmelsgegenden, um ein neues Vaterland aufzufuchen). Bengefügt ift ein Aupferblatte Den Abschied einer ausmandernben Familie vorftellend. Bon ber Musikgefellschaft: Die Reife burch Unterwalden bis Altorf: mit bem Bilbe der Capelle von Baralen und ihret Umgebungen. Bon ber Gefellich aft ber Runftler: Leben des Mablers Sobans ries Beber aus Bern (merkwurdig durch feine mit Coof gemachte Reife um Die Belt)? pon feinem Bildniffe und einem zwenten Rupferfliche begleitet, der einen von ibm gezeich neten Begrabnifplat auf ben Gudfee : Infeln darftellt. -

Unterm 9. Jan. hat der Kleine Rath einen von der Bergwerks-Commission mit dem großherzogl. Badischen Hofrath und Salinen-Director von Ludwigshall ben Wimpssein, Herren von Glenk, welcher in der Schweiz Bersuche zu Auffindung von Salzquellen und Steinfalzlagern machen will, zu Ende vorigen Jahres geschlossenen Bertrag genehmigt. Rach demselben hat Herr b. Glenk acht Jahre lang ausschließend die Be-

stunnis, im Cantone solche Nachforschungen anzustellen, die jedoch gänzlich auf seine Koesten und Gefahr statt sinden. Mit den Eigenthümern der Grundstücke, auf welchen sie geschehen sollen, hat er gütlich übereinzukommen. Dazegen bleiben die entdeckten Salziquellen und Steinsalzlager sein Eigenthum, insosern er auch die Salzwerke auf seine Kosten errichten will, die nach sünfzehn Freyjahren dem Staate den Zehnten des Salziertrags entrichten. Das Salziertgale darf auf keine Weise gefährdet werden; die Regierung behält sich vor, ihren Salzbedarf von Hrn. v. Glenk zu beziehen, das Uedrige aber darf von dem Eigenthümer der Saline frey ausgeführt, im Cantone iedoch, mit Ausnahme des Düngersalzes, nichts veräußert werden. — Man glaubt, daß die Arbeisten künstigen März den Eglisau beginnen werden. Die Bohrlöcher sollen eine Tiese von 800 — 1000 Fuß erhalten. —

Noch immer zeigen sich Spuren von der Fortdauer der Tollkrankheit besonders unter den Kahen. Um 16. Jan: wurde in der Gemeinde Schwamendingen ein Madchen auf der Straffe, so wie früher in Bassershorf ein Mehgerknecht auf der Kellertreppe von einer wüthenden Kahe gebissen. In beyden Dörfern wurden sogleich alle Kahen gestöbtet.

In der hiesigen Französischen Kirche ist der seit ungefähr drenßig Jahren eingesgangene sonntägliche Nachmittag-Gottesdienst wieder eingesührt worden. Es ist diese zwehte Erbauungsstunde jedoch nicht einer Predigt gewidmet, auch nicht einer Kinderschre, da diese durch zwen wochentliche von dem Consistorium angeordnete Unterweisungsstunden erseht wird, in welche junge nicht consernierte Leute, die des Deutschen nicht mächtig sind, ausgenommen werden: sondern dem Vorlesen der heiligen Schrift, alten und neuen Testamentes, woben mit den Lehrbüchern und den Geschichtbüchern der Bibel abgewechselt und eine kurze Erläuterung und Anwendung beygefügt wird. Diese Vibelstunden wurden den 21. Januar eröffnet und lassen viele und gute Früchte hoffen. Hür das Zeitalter der Verbreitung unserer heiligen Schrift sind solche Einrichtungen völzig geeignet, und sie besördern unmittelbar die edeln Zwecke, welche das christliche Lehreamt und die Vibel-Vereine sich vorsesen:

Die Benträge, welche die Hulfsgesellschaft am Bechtoldstage als Stubenhiten für wohlthätige Zwecke eingenommen hat, belaufen sich auf 1235 fl. 25 fl. für die Hulfsgesellschaft selbst, 758 fl. 4 fl. für die Blindenanstalt, und 91 fl. 6 fl. für die Armenschulen. Zusammen 2084 fl. 35 fl.

Die öffentliche Rechenschaft der Schul-Commission der Hülfsgesellschaft über die von ihr besorgten Lehr- und Arbeitsschulen für dürftige Kinder, vom Jahre 1820. (1821. S. 30. 8.) enthält zuerst die herzliche Unrede an die Schuljugend selbst; die Ausseher und Lehrer und anwesende Aeltern, die herr Diakon Breitinger als Vorsteher, am Sonn-tage nach bem Eramen der verschiedenen Classen, gehalten; sodann die Rechnung über:

den Fond ber Anstalt, von Hrn. Pfr. Wirz. Der besonders gunstige Erfolg, den die Einführung der wechselseitigen Lehrart in der Lehrschule hatte, und der sich benm Eramen kund that, mußte den Pflegern dieser so zweckmäßigen Schulen große Freude gewähren, und sie ermuntern, einen Versuch ähnlicher Einrichtung in der Arbeitsschule zu wagen, der seither durch die Vemühungen der edelmüthigen Ausseherinnen mit Gelingen ins Werk geseht wurde. Der Fond hatte im verstossenen Jahre eingenommen fl. 9943. ß. 4. Darunter waren an alter Restanz fl. 7982. ß. 36. An Legaten fl. 550. An wohlstätigen Beyträgen des Publicums fl. 556. ß. 26. Die Ausgaben betrugen fl. 1511. ß. 5. hlr. 6.

Die Borlesungen am Gymnafium in dem begonnenen Jahres - Eurse find folgende: Br. Canon, und Brof. Tobler wird burch feinen Stellvertreter, Brn. Brof. Uffert Die im Reuen Teftamente angeführten Stellen Des Alten Teftam, erflaren, Die biftorifchfritische Ginleitung in die Bücher bes alten Bundes und die Moral-Theologie fortseben taffen. Sr. Pfr. u. Prof. Gegner, wird in der praftifchen Theologie die Unthropologie behandeln, in der Naftoral = Theologie Die Seelforge, mit Ruchficht auf Die Burcheriche Bredicanten : Ordnung. Dr. Chorh. u. Brof. Bremi tragt bas Leben Gefie por; wird privatim ein Buch bes R. T. und privatiffime einige Griechische Schriftfteller erflären. Sr. Chorh. u. Prof. Sirgel tragt die Rritif der Rosmologie, Pfuchologie und-Rational=Theologie, Ontologie und Logif bor. fr. Chorb. und Prof. Schink: Die Physif mit Erperimenten. Gr. Chorh. u. Prof. Dr. Schulthef: Die Evangelifche Dogmatif nach ber helvetischen Confession; Erflärung des Marcus, Lucas, Johannes, und der Epifteln des lettern. Sr. Chorh. und Prof. Ufrich: Somere Iliade vom achten Buche an; Platons Protagoras; den Anfang der Epropadie. Gr. Prof. Ufteri: Erflärung ausgewählter Stellen bes Alten Teftaments; im Colleg. Sumanitatis: Die Anfangegrunde bes Sebraifchen. Sr. Prof. u. Infp. Sorner: Maturrecht, Theorie ber fcbonen Runfte; über die Bautunft der Alten; Anleitung ju Auffagen. Dr. Prof. Efcher: Europäische Geschichte vom Ende des funfzehnten Jahrhunderte an, nach Seeren; Geschichte der Schweiz im XVI. Jahrhundert. Im Coll. humanitatis : Logif und Stule Mebungen. Sr. Sofr. u. Prof. Sorner: Geometrie; ebene Trigonometrie u. Statif: im Coll. Sumanitatie: Allgemeine Arithmetif und Buchftaben - Rechnung. Gr. Drof. Deftalut: Rirchengeschichte nach Münscher; im Coll. Sum .: Religions-Unterricht; Erflärung des Matthäus, Marcus und Lucas. Sr. Prof. von Orelli: Sorgiens Epifteln: gusgewählte Gedichte des Catullus, Tibullus und Propertius; das erfte und zwente Buch der Annalen des Tacitus, die erfte u. zwente Philippica des Cicero. Godann Grflärung ber in dem Programme enthaltenen Stellen aus ben Rirchenvätern und einige Cavitel ber Ginleitung in die Bibel; endlich lateinische Stul- Uebungen. Um Collegium Sumanitatis wied br. Drof. Diener bas zweyte Buch Serodots, bas funfte ber Menet, ben Cato Major, und privatim das vierte Buth ber Obuffee erklären und Styl-Uebungen vornehmen.

Bu Probschriften für die Studirenden sind folgende zwen Gegenkände angegeben: 4. Eine deutsche Uebersehung des ersten Briefes an den Timotheus, mit beständiger hinssicht auf die Bulgata, die Lutherische, die Zürcherische Lateinische und Deutsche, allenfalls auch auf die neuste Genfersche, und besonders auf jegend eine der neusten Deutschen Uebersehungen. — 2. Das Leben des Germanicus Casar, Lateinisch in der Manier des Cornelius Nepos.

Das lehrreiche und gelehrte Programm des Hrn. Professor von Orelli, welches die obigen Lectionen ankändigt, führt den Titel: Selecta patrum ecclesiæ capita ad Eugephtium sacram pertinentia. Quorum particula prima edita Gymnasii turicensium Carolini novum cursum Magn. Rect. Jo. Schulthessii auctoritate rite indicit Jo. Casp. Orellius, Eloq. Prof. Tur. 1820. 8. 40. VI. pag.

In dem mit Anfange dieses Jahres eröffneten neuen Eurse des politischen Institutes werden vorgetragen: Europäische Geschichte der drey letten Jahrhunderte, Geschichte der Schweiz, Staatswirthschaft, Statistif, Civil-Recht, Eriminal-Recht, öffentliches Recht.

Um 31. Jan. war die paterlandisch - biftorische Gesellschaft versammelt, um, ba ber bisherige Actuar Derfelben, Gerr Juftig. Secretar Siezel, Den bestimmten Bunfch geaußert hatte, feine Stelle niederzulegen, diefelbe wieder gu befegen, Gie murde nun Durch Mehrheit der Stimmen, und unter verdientem Danke gegen ben abtretenden Drn. Actuar, Brn. 3. S. Schultheff in Sottingen, Mitglied Des Amtsgerichtes Zurich, libertragen. In der nähmlichen Situng hörte Die Gefellichaft einen Bericht bon Gen. Dirzel über Die Gibungen derfelben vom April 1819 bis Januar 1821 an, Der zwente, welcher ihr feit ihrer Grundung im Marz 1818, borgelegt wurde, nachdem fie ben erften im April 1819 durch den damahligen Actuar, jegigen Präfidenten der Gefellichaft, Ben. Prof. u. Erziehungerath Eicher, erhalten hatte. - Es wurde weder dem Zwede noch dem Umfange unfere Blattes angemeffen fenn, wenn wir uns ein ausführlicheres Urtheil über den Geift und die Thatigfeit Dieses Bereines erlauben wollten, um fo meniger, ba er, ungeachtet der betrachtlichen Angabl feiner Mitglieder, welche gegenwärtig nabe an bundert fleigt, boch immer ale Brivat - Gefellschaft zu betrachten ift. Mogen daber bier blog die wichtigften demfelben feit feiner Entflehung vorgelegten Auffage menigftens genannt fenn. - Dem Rahmen und der Bestimmung der Gesellichaft gemäß war ber größte Theil dieler Auffähe pragmatisch-historisch, mit Beziehung auf die Geschichte des Baterlandes. Unter bie mehr ergählenden Vorlefungen gehörten besonders zwen gedrängte Ueberfichten ber Geschichte ber Stadt und Republik Bern, und der Stadt, Landschaft und Bisthum Bafel; ferner eine geschichtliche Bearbeitung des Schwabenfrieges; über die

feindlichen Anfchiage Carl Emanuels von Savonen im Jahr 1582; über ben im 3. 1584 bon ben bier evangelischen Städten unternommennen Berfuch , burch eine Gefandtichaft an die V Drte Die obmaltenbent, aus Religions - und Bartbenbag entftanbenen Grrungen unter ben Standen bengulegen; Bivinglis Berdienfte ale politifcher Reformator; über bie Weafchaffung ber Bilber que ben Rirchen burch die Reformatoren : Berbienfte bes Burderfchen Magiftrates um bie Glaubensberbefferung: Beigerung Buriche, an bem Frangofficher Bundniffe von 1524 Theil zu nehmen (Die vier letigenannten Auffate veranlaft Durch bas mit bem Reujahr 1819 berannahende Jubelfest ber Reformation); über bie auswärtigen Rriegsbienfte ber Schweizer: Gathnanger-Sanbel vom 9. 1610, und Streit, welchen ber Untauf ber Berrichaften Pfon und Weinfelden burch die Burcher im Jahre 1611 und 1615 erregte : Entwickelung ber Berfaffung in Bafel bis gur Ginfubrung Det Reformation : "über Die Reutralität ber Gebweit mit Rudlicht auf ben breufigiabriger. Rrieg; Stiftung und 3wed ber Belvetifchen Gefellichaft in Schingnacht. Gebe ber angeführten Borlefungen bilbete für fich ein mehr ober weniger gebrangtes Ganges. Alle Fragmente ausführlicherer Arbeiten ben Ben. Berfaffer wurden bagegen vorgetragen: Ueber den Zweck-und Geife der erften Gidgenöffischen Bunde; Bruchftude aus einer pragmatifch = militärifchen Gefchichte Graubundens: aus einer Darfiellung Bergog Utriche von Barteniberg in feinem Berhaltuiffe aut Schwell; endlich aud einer Gefchichte ber Basler-Unbuben bom Cabre 1691. Diebe betratitenten als ergaftenden Inbalte maren Bemet-Tungen über die Gibgenöffifche Reprafentation; über bas Schweizerifche Mungwefen; über Die Aufwandsgefest Des Cantons Burich; Bemerfungen , gefammelt auf einer Schweiger-Reife im Commer 1820; über Colonien und Auswanderungen; über die Frage: Wie foll Der Schweizer Geschichte flubieren ? ferner: Ift Die geiftige und wiffenschaftliche Billthengeit unferer Baterfiabt fchon borüber, ober geben wir ihr entgegen ? Aus bem Rreife Daterlandifcher Gefchichte entfernten fich bauptfachlich gwen Arbeiten: Die feither im Drude ericbienene: Darftellung ber Berfaffung und bes Sufteme bes Sefuiten: und eine Albbandlung über ben Befdlug bee Deutschen Bundestanes vom 20. Gent. 1819. Aus bem Fache Der Biographien erhielt Die Gefellichaft: Biographische Stigen von bem Leben Des Landammanns von Affry und feines Baters, von dem Leben Des Gefchichtschreibers Robert Glub, worgn fich eine Bargliefe gwifchen Glub und Cob, v. Duiller fchlof, von Bertellier und Begg bon Gent, und Bibliander von Bifchofiell endlich von bem Leben ber 8 berühmten Bernoulli in Bafel. - Allgemeinern rafonnirenden Inhalts waren: Soeen über verschiedene in Ratur und Geschichte fich barffellende Gegenfate: über Staate-Rangel = und Gerichte Beredfamfeit; über Befanntmachung der Gefete und Gefetesgrunde. Mufer Diefen größern Arbeiten wurden von Beit gu Beit fleinere Auffage, merkwurdige auf die Geschichte ber Schweit fich beziehende Actenftude, intereffante Stellen aus Schriften verschiedener Art, und bergichn mitgetheilt, welche für Die Gesellschaft besondere ber

durch dieselben angeregten Discussionen wegen Werth erhielten, da (wie die Relation vom April 1819 sagt) nach dem Zwecke der Gesellschaft gegenseitige mündliche Unterhaltung für sie eben so wichtig ift, als die Vorlesungen selbst, weswegen es weniger auf Bearbeitung als auf Beschaffenheit des Stoffes ankommt, der um so willkommener seyn muß, je mehr er sich eignet, mancherlen Vemerkungen zu veranlaßen.

Das Angeführte, wenn auch noch so unvollständig, sollte genügen, um zu zeigen, baß Zürich mit Freude auf diesen Berein hinblicken dars, in welchem Furchtlosigkeit, steper Sinn und freues Artheil, und das Bestreben, das ganze Vaterland, nicht der Form aber dem Geiste nach, in innigen Zusammenhang zu bringen, vorherrschen, so lange vorherrschen werden, als sedes Glied desselben die von dem Hrn. Verfasser des ersten Jahresberichtes so wahr ausgesprochenen Worte sich recht lebendig erhält, daß die Gesellschaft sich hüthen solle, zu glauben, sie habe durch ihre disherige Thätigkeit sich ein weiches Lager bereitet, um fanst darauf zu entschlasen, daß sie sich nicht verhehlen dürse, es liegen in der Trägheit, Menschenfurcht, Zerstreuungssucht Keime, deren Entwicklung ihrem Kreise verderblich werden können, daher sie auch ben gerechter Freude über ihre disherige Thätigkeit alle Mittel vorbereiten müsse, damit nicht einst Schamröthe an die Stelle dieser Freude trete: — als sedes Glied (wie der zwehte Jahresbericht sich endigt) den sesten Weisten hat und übt, in allem, was das Vaterland betrifft, der Wahrheit und dem Recht zu huldigen.

Der Rleine Rath des Cantons Zürich hat unterm 14. Christmonath den seit wielen Jahren von dem Herrn Doctor und Rathsherrn Lavater bekleideten Vorstand des Sanistäts-Collegiums, dessen dieser einsichtsvolle und verdiente Mann in seinem hohen Alter enthoden zu senn wünschte, dem Herrn Staatsrath, Usteri übertragen. Ferner hat der Rleine Rath unterm 4. Januar die durch Beförderung erledigten Stellen in dem Amtsgerichte Zürich wieder besetz, und zu einem neuen Mitgliede desselben erwählt: Herren Heinrich Schultheß von Zürich in Hottingen; zum Vice-Präsidenten dieser Behörde; Herren Amtsrichter Jakob Escher. — An die Stelle des verstorbenen Schul-Rectors, Hrn. Jakob Hahnhart, wählte der Stadtrath von Winterthur zu einem neuen Rector des dortigen Gymnasiums und der damit verbundenen Vürgerschulen Hrn. J. Conrad Troll, einen Mann, dessen Kenntnissen und unermüdeter Thätigkeit hauptsächlich seine Waterstadt die zweckmäßigen Verbesserungen, welche ihre Unterrichts-Unskalten in der neusken Zeit ersuhren, zu danken hat.

Im Jahre 1820 wurden zu Zürich 757 Ehen eingesegnet. Kinder wurden gestauft 525, darunter 244 Anaben und 281 Mädchen. Gestorben waren 566 Personen, unter diesen 430 im Spithal.

Die borjährige gewöhnliche Winterfigung des Grofen Rathes begann ben 13. December mit einer Die innern und außern Berhaltniffe ber Republick beleuchtenben Eroffnungsrebe bes herren Amtefcultheiß von Mülinen. Die Begenftanbe ber bis jum 23. Dec. bauernben Berhandlungen waren: Der Entwurf einer neuen Inftruction fur ben feweitigen Standerfetelmeifter und beffen Beeibigung; Berabfetung ber außerorbentlichen Eintrittsgebühren und bes Gemichtzolles fur Die zu Berfertigung ber floretfeibe bienenden Stoffe und einige Farbeftoffe; Beftatigung der bieberigen Uebung in Sinficht ber Umtsbauer der Umtsichreiber; periodifche Erneuerung ber funf Saupt-Collegien (Gebeimer = Rath, Finang = Rath, Quilig = Rath und Rriegs = Rath) und bes obern Chegerichte, fo baf alle zwen Sabre bas altefte Mitalied biefer Beborben aus ber Babl ber großen und fleinen Rathe den Austritt nehmen foll, ofine fogleich in das nahmliche Collegium wieder mablbar zu fenn. Die Prafidenten gwar jener Collegien find diefem Austritte nicht unterworfen, mit Ausnahme besienigen am obern Chegericht. Ferner: Erhöhung ber Befolbung ber Gerichteftatthafter bes alten Canton's nach Mafgabe ber Bevolferung ibrer Bezirfe, nach welcher bas Marimum fur 3000 Geelen und baruber auf 200 Fr. fefigefest wurde; Ratification Der Zaglagungs Beichluffe und Danflagung an Die Berren Chrengefundten; Weifung' eines Unjuges wegen Reviffon ber Wahlart und Erganiung ber Zweihundert der Stadt Bern, an Rath und XVI. jur Unterfuchung und Rapporte Bermerfung einer Berlangerung ber Umtebauer bes gegenwärtigen Den. Derantmanne Don Pruntrut, um die Cabafter : Arbeiten in Leberberg zu vollenden; Befatigung und Erneuerung verschiedener Staatsbehorden und Bramten, unter denfelben Ermablung des Gerren Schultheif von Wattenmyl jum Amtefchultheifen fur bas Stabr 1821; endlich Bertagung ber Gikung bes Grofen Rathes bis Ende Januars. -

Der zu Ende des verstossenen Jahres erschienene Bericht über die Verhandstungen der Armen-Direction in Bern im Jahre 1819, klagt über den durch fortschreitend abnehmende Beyträge zu Tage liegenden Kalisinn des Publicums sür die Armenanstalt, die zunächst doch für das Wohl der Mitbürger, für Unterstützung armet zahlreicher Familien, hauptsächlich aber für Errichtung von Arbeitsschulen berechnet war, und nur durch freywillige Gaben der Bürger Berns fortdauern kann. Die Jahres-Einnahme der Anstalt betrug 3227 Kronen (worunter 1933 in Beyträgen der Particularen bestehen); die Ausgabe 3858 Kr. zu 25 Bahen. Das Bermögen der Stiftung (wovon jedoch der größere Thril Dotation des Armenhauses ausmacht) bestand am 1. Jan. 1820 in 9865 Kronen und hatte sich im Lause des Jahres um 672 Kr. vermindert. Die sür besteuerte Familien ausgelszte Steuer war 2338 Kr. 21 Bh. Die Krankenbesorgung überhaupt kostete 386 Kr. Für die Arbeitesschule, worin 163 Mädchen Unterricht in weib-

sichen Arbeiten erhielten, wurden 309 Kr. ausgelegt. Die abgesonderte Rechnung des Armenhauses zeigt die Sinnahme von 1609 und die Ausgabe von 1440 Fr. — Der angehängte Bericht über die Spinnanstalt zeigt, daß dieselbe fortfährt, armen gebrechlichen alten Frauen oder gedrückten Hausmüttern Arbeit zu verschaffen. Die Jahreseinnahme (mit Inbegriff von 516 Fr. Cassarestanz), aus Erlös von Tuch und Garn bestehend, betrug 5187 Fr., die Ausgabe 5149 Fr., und das Stammwermögen dieser Anskalt hat sich um 176 Fr. vermehrt, und betrug am 1. Januar 1820 die Summe von 11,655 Fr.

Bu Anfange des gegenwärtigen Jahres wurde auch die zweyte Rechnung der katholischen Schul= und Armenanstalt in Bern im Drucke herausgegeben. Die Vorsteher der Schule sahen ihre Bemühungen mit Erfolg gekrönt, und die Fortschritte der Kinder durch den gegenseitigen Unterricht waren in der veranstalteten öffentslichen Prüfung sichtbar. Der erste Zweck der Anstalt ist die Schule, der zweyte geht auf Unterstühung dürstiger Witwen und Waisen. Die Beyträge der Wohlthäter betrugen 903 Fr. und die der 53 Theilnehmer 291 Fr. Die Auslagen für die Schulen beliesen sich auf 836 Fr. und diejenigen für die Armen, meist in Lehrgeldern und Unterstühungen für Durchreisende bestehend, auf 390 Fr.

Die allgemeine Schulmeister Pensions Easte des Cantons Bern wurde von dem Rleinen Rathe mit der Summe von 3000 Fr. beschenkt. — "Durch so kräftige Unterstühung sieht nun die Direction (so drückt sich dieselbe in ihrer Danksaung aus) mit Freuden dem nahen Zeitpuncte entgegen, wo der in ihrem Reglement bestimmte Cassaffond vorhanden sehn wird, aus dessen Zinsen und dem vierten Theil der jährlichen Beyträge aller Mitglieder, den im Schuldienst alt und gebrechlich gewordenen Theilnehmern, oder ihren hinterlassenen Witwen und Kindern, jährliche Pensionen ausgerichtet wersen sollen. —

Eine Publication der Cenfur = Commission bringt die Censur = Verordnung vom 6. Juni 4810 in Erinnerung, und verbiethet besonders Hausseren aus andern Cantonen, mit ihren übrigen Waaren Bücher, Ralender, Rupferstiche oder sonst gedruckte Sachen in den Canton einzubringen, und ohne Bewilligung zu verkausen. Die Verträger der Ralender sollen mit einem Schein von dem patentierten Buchhändler, von welchem sie die elben gekauft haben, versehen senn, damit keine verbothene Kalender verkauft werden.—

In der Nacht vom 14. auf den 15. Jan. spürte man in Bern in verschiedenen Theilen der Stadt einen ziemlich heftigen Erdstoß, der jedoch ohne weitere Folgen war. —

Die Witterung war während dieses Monaths in der sudwestlichen Schweiz so geinde, daß der Schnee auf den hohen Gebirgen schmolz, und im Oberhasti-Thal, einer er höchsten Gegenden des Cantons Bern, am ersten Jan. die Rühe weideten. —

Literatur und Runft. In der Sallerichen lithographischen Unftalt hat Serr

Prof. Studer das biedahin vermiste Bild des Naturforschers Daniel Sprüngli, alt Pfarkers zu Stettlen (gest. 1801), versextigen lassen. Ben Haller erschien: Bendicht Tschachtkans Berner-Chronit, von dem J. 1421 bis auf das Jahr 1466: herausgegeben von het ser Stiertin und Prof. Wys. Ferner bey E. A. Jenni: Historischer Kalender auf das Jahr 1821. — Ben Haller ist angekündigt ein zweyter Jahrgang des Schulmeisters Blattes. — Das Neujahrsgeschenk für die Bernerische Jugend verfolgt den Pfad einer fortlausenden vaterkändischen Geschichte, und erzählt den langen Kampf mit dem Grafen Eberhard von Kydurg und seinen Bundesgenossen und die Erwerbung der Landschaften Hasle und Enggisberg. Das Küpferchen stellt die Belägerung des Schlosses Unspumenen im Jahr 1332 vor. —

### Lutern.

Unterm 24. Januar hat der Policey-Rath eine burch Spuren, die man in den Oberämtern Surfer und Willisan von mit der Tollkrankheit behafteten Füchsen hatte; veranlaßte Verordnung erlassen, nach welcher sämmtliche Jagdhunde, welche in jenen benden Oberämdern auf der Jagd waren, an Ketten gelegt und genau beobachtet werden sollen.

### Som work

In der Racht vom 11. zum 12. vorigen Monaths, Abends um 11 Uhr, brach in Rüfinacht mitten im Dorfe Feuer aus. Das brennende, große und schwere Holzhaus, zwischen einer Doppelreihe von Holzhäusern enge eingebaut, bedrohte das ganze Dorf, und die nächsten Nachbarn dachten nur mehr ans Flüchten ihrer Habseligkeiten. Allein die bestügelte Hilfe der nachbarlichen Luzernergemeinden von Meggen, Wäggis, Brevven, Udligenschwyl, Udligenschwyl und Meierskappel, verbunden mit dem muthigen Eifer der Küßnachter, rettete das Dorf die an das seuersangende Haus, welches schon in hellen Flammen stand, ehe man es gewahr wurde. Vorzüglich thätig war die Feuersprize von Immensee. Der regierende Landammann zeichnete sich überall aus, wo die Gesahr am größten wur.

### 3 u g.

Den 20. vorigen Monaths starb in Zug herr Stadtschreiber J. A. Bossart, Mitglied des drenfachen Landraths, des Cantons und des Revisionsgerichtes, im 53sten Jahre. Um 21. erfolgte seine Beerdigung, und nach derselben wurde durch die versammelte Bürgergemeinde an die Stelle des Berstorbenen gewählt sein Sohn, hr. J. G. Bossart, welcher dafür jedem stimmsähigen Bürger 8 Bhn. zu bezahlen hatte.

Die Rechnung der Brandversicherungs - Anstalt des Cantone Bug vom 13. Mag

1818 bis jum 8. Jan. 1821, gibt folgende Uebersicht bon dem Werthe der affeeurirten Gebaude:

| 3ug                                             | 967,975 fl. |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Ober=Aegeri                                     | 237,150 ,   |
| Unter = Aegeri                                  | 209,550 ,,  |
| Menzingen                                       | 490,600 ,   |
| Baar                                            | 642,275 ,,  |
| Cham Cham Change Change Change                  | 425,575 "   |
| Hüneberg                                        | 444,125 ,   |
| Steinhausen                                     | 132;350 "   |
| Rifth The State of the State of the Business of | 307,900 ;,  |
| Walchwyl                                        | 138,150 "   |
|                                                 |             |

To no his of Burners in 1 10 , 3,895,650 fl.

In dem oben bemerkten Zeitraume mußte ein einziger Brandschaden von 1100 fl. Werth ersett werden, und es wurden 3 Zuger-Rappen auf 100 fl. Steuer bezogen. —

Aus den Tauf = Sterbe = und Ehe = Registern des Cantons vom abgewichenen Jahre Zeigt fich folgendes:

| In    | Bug murben.    | geboren     | 77  | Kinder;   | dagegen | starben | 80  | Personen.  | Ehen       | 12. |    |
|-------|----------------|-------------|-----|-----------|---------|---------|-----|------------|------------|-----|----|
| . 22. | Ober = Alegeri | 33, 6       | 44  |           | 'y)     | 3)      | 22  | 22 (1.451) | 37 255     | 20. | 63 |
| 3)    | Unter = Meger  | <b>i</b> "  | 34  | 3)        | "       | 22      | 32  | 22         | ,          | 9.  |    |
| 37    | Menzingen .    | · 9·        | 59  | <b>37</b> | 33      | 2)      | 31  | 2)         | 2)         | 16. |    |
|       | Reuheim        | <b>33</b> ° | 25  | 27        | 22      | 22      | 18  | ,,         | <b>3</b> ) | 4.  |    |
| . 33  | Baar           | 2)          | 68  | 20 1      | 37      | 2)      | 60  | 2)         | 23         | 10. |    |
| 90;   | Steinhausen    | · 23 .      | 18  | 2)        | 27      | 2)      | 12  | 2)         | 27         | -   |    |
| 2)    | Cham           | 2)          | 62  | 22        | 27      | 2)      | 54  | 27         | 2)         | 9.  |    |
| 2)    | Walchwyl :     | . 20        | 32  | * ***     | 23 275  | 2)      | 23  | 38         | , m        | 2.  |    |
| 22    | Risch          | ,,          | 20  | "         | 27      | 2)      | 17  | . 27       | 2)         | 2.  |    |
|       |                |             | 139 |           |         | 3       | 349 |            |            | 84. | -  |

## en in de la contraction de la

Die Regierung dieses Standes hat unterm 13. December, auf das wiederholte, ehrerbietige und angelegentliche Ansuchen (wie der Beschluß sich ausdrückt), sowohl des Regiments = Commando's als der Offiziere vom kön. Niederländischen Regiment Sprecher, das Tanzen ben Werbungen, jedoch nur an Werktagen, für ein halbes Jahr lang wies der gestattet; inzwischen soll die Werbkammer für jeden Tanztag, Gemeinde und Wirths

haus absonderliche Bewilligungen ausstellen, und mit 11 Uhr Abends soll fich ber Tang jedes Mahl enden. —

### Frenburg.

Der Große Rath hat in seiner außerordentlichen Sigung einen mit den herren Fischer von Bern abgeschlossenen Post = Pachtcontract ratificiert. --

Den 1. Dec. vorigen Jahres war zu Freyburg herr Joh. Joseph Grifel von Forell, geb. den 6. Sept. 1741, gestorben. Er widmete sich dem Kriegsdienste, und zwar Anfangs in Französischen nachher in Sächsischen Diensten. hier stieg er allmählig bis zum General. Im Jahre 1791 widersuhr ihm die seltene Ehre, durch Procuration sich die Princessinn von Parma für den Prinzen Maximilian antrauen zu lassen. sen. 1816 verließ er die Sächsischen Dienste als Größtreuz des Ordens der Rautenkrong, nachdem er-1804 Erzieher der Prinzen Friedrich, Clemens und Johann gewesen war. Seine letzten Jahre brachte er in der Heymath in stillem Privatleben zu. —

Einen schönen Zug acht Christlichen Sinnes erzählt uns der Schweizerbothe (Aro. B1. 1820.) Die Frendurgische Gemeinde St. Sylvester sieht sich ihrer ungünstigen Lage wegen oft in die Unmöglichkeit verseht, zu ihrer Pfarrkirche zu gelangen. Sie hatte daber diedahin einen Kaplan, der sie jedoch letzten Winter plöhlich verließ. Da zugleich von der obern geistlichen Behörde erklärt wurde, man könne aus Mangel an Geistlichen sür ein Mahl keinen andern Kaplan geben, so hätte die Verlegenheit der Gemeinde einen hohen Grad erreicht, wäre ihr nicht durch einen in der Nähe unabhängig lebenden Geistlichen (sein Nahme wird nicht genannt) Hüsse angebothen worden. Dieser versieht seit der Zeit alle Sonntage den ordentlichen Gottesdienst, besucht die Gemeinde an bestimmten Tagen in der Woche, um die Kranken mit Trost, die Armen mit Geld zu unterstützen, und hat sogar, damit der Gemeinde die Einführung einer regelmäßigen Schule erleichtert werde, die Bestreitung der Hälfte der Schullehrer Besoldung auf sich genommen.

### Bafel.

Am 13. Dec. 4820 wurde der Handlungsdiener Andreas Rieder von Rothenfluhe von dem Eriminal-Gerichte des Cantons wegen des im Hause der Herren Fornard Weiß und Söhne zu Basel verübten Diehstahls von 18000 Fr. zu öffentlicher Ausstellung, achtjähriger Einspertung in Ketten und altjährlichen am Jahrestage des verübten großen Diehstahls zu empfangenden 6 Prügeln verurtheilt.

Untern 16. Dec. hat der Kleine Rath die von dem Erziehungsrathe auf herrn Peter Merian von Basel gefallene Wahl als Prosessor der Physik und Chemie an der Universität gutgeheißen.

Der Rriegerath hat unterm 26. Dec. über den Grad und die Rleidung der Ge-

fundheitsbeamten ben ber Cantone - Miliz ein Regulativ erlaffen, welches bem bon ber Gidgenöffischen Militär - Auffichtebehörde fur die Bundesarmee gegebenen angepaft ift. -

Eine Aundmachung der Regierung vom 29. Dec. meldet, es habe der Große Rath

alle bisher üblichen Abgaben neuerdings für das Jahr 1821 bestätigt. -

Literatur. Ben N. Müller Eröffnung der Subscription auf eine neue Auflage von Pfenningers Jüdischen Briefen. 12 Bde. Dieses einst mit so vielem Bensfalle aufgenommene und gelesene Werk erschien zuerst in der Buchhandlung der Gelehreten zu Dessau, welche jedoch seit längerer Zeit nicht mehr eristiert. Die seither statt findenden häusigen Nachfragen lassen vermuthen, daß durch die veranstaltete neue Auflage zahlreichen Freunden des Buches sehr gedient seyn wird. —

### Schaffhaufen.

Heier ftarb in den ersten Tagen des Jahres hr. Balthafar Pfister, während der Mediations-Regierung Mitglied des Kleinen Rathes und Repräsentant seines Cantons auf einigen Eidgenössischen Tagsatungen. Unverschuldetes Unglück hatte später den achtungswürdigen, kenntnifreichen, einsichtsvollen und sein Baterland aufrichtig liebenden Mann verfolgt und tief gebeugt. Das Andenken seiner Rechtschaffenheit und seines edeln Charakters wird seinen Freunden theuer bleiben.

Literatur. Ben hurter: Staats = und Regierungs = Ralender auf bas J. 1821.

### Abbentell sons

Ueber ben berüchtigten Procef bes Oberft Bellmeger : Suber aus Trogen erfahren wir durch die Aarauer = Beitung ( Nro. 154. 1820.) folgendes: Die Tochter des Oberst Rellmeger mar durch eine unglückliche Che mit bem Sohne einer Familie Tobler in Trogen verbunden. Bu Unfange des verfloffenen Sahres wurde der ichon feit langerer Beit im Canton St. Gallen anfäßige Bater von einem von jener Familie Tobler in Umlauf gebrachten Geruchte benachrichtigt, welches ihn eines unerlaubten Umgangs mit feiner Tochter beschuldigte. Die Tobler scheinen fich baben auf Briefe der lettern an eine bormab= lige Rammermagd, Frid. Obert aus dem Großherzogthum Baden, welche fie an fich brachten, gestütt zu haben. Sr. Zellweger - Suber wendet fich nun an den Landammann bon Außer = Rhoden, um über die Berläumdung Klage zu führeng, und wird mit seiner Sochter an eine Untersuchungs - Commiffion gewiefen, wo fie befriedigend icheinen geantmortet zu haben. Am 4. Juni 1819 erfennt der Große Rath, es folle in dem Processe nicht zur Eriminal = Untersuchung fommen, Gr. Bellmeger 6 Monathe Beit haben, um fich im Lande zu rechtfertigen, und inzwischen feine liegenden Guter als Caution behalten werden. Während dieser Zeit nöthigt Zellweger burch eine Injurien - Alage die Dbert vor ihrem natürlichen Richter in Durlach und Raftatt zum Widerruf, worin es

Beift; fie nehme bie gemachte Befdutbigung ale unerwiesen, nicht erweiebge und ale eine aus Rachfucht vorgebrachte Schmabung formlich gurud : welchen er bem Groffen Rathe von Auker-Rhoden ale feine Rechtfertigung vorlegt. Allein am 7. December 1819 wird bie Saft auf feine Guter bestätigt und erfannt, er babe am nachften groffen Rathe perfonlich mit feiner Tochter por ben Schranten au ericheinen. Wie aber Dberft Rellmeger Diefes verweigert, indem er, als Anfaffe von St. Gallen, Die Berichtsbattelt pon Außer-Rhoden, wo er fich fruber nur als Rlager gemelbet babe, nicht weiter anerfenne, erfolgt unterm 6. December in contumaciam das Urtheil: Obne tiefer in die Sauntflage einzutreten habe der Große Rath den gewesenen Dberft Bellmeger-Suber megen Entfernung feiner Tochter aus ben Rechten, wegen beharrlichen trobigen Ungeborfame gegen feine von ibm ale Richter angerufene bobe Landes = Dbrigfeit, megen Richtbefolgung gutlicher und eidlicher Gebothe, und ftraffichen Stugens auf fremde Obrigfeiten und Gefete, ju einer Geldbufe von bren taufend Louisd'or und Bezahlung aller Proceffoften verfallt. Er foll ferner in Die Gefangenichaft erkannt und ber Artifel 26. des Landbuchs an ibm vollzogen werben. Für die Bezahlung iener Gelbstrafe haften feine liegenden Guter. an appearance to appear to the first terminal to

### Sto Good becomes 2000 in 1849; a grow

In diesem Canton hat sich Tollheit nun auch unter den Küchsen gezeigt. In Senuwald siel ein Fuchs einen Menschen an, Um 10. Decemb. verletzte im Bezirk Rorsschach, im Wittenbach, ein Fuchs vieles Gestügel, balgte sich mit dem auf ihn losgelafsenen Hunde, und stellte sich gegen eine Frau zur Wehre, die ihn dann todt schlug, aber gebissen ward. Ben der Deffnung des Thieres kanden die Sachkundigen alle Zeichen der Wasserschen. Die strengen in der östlichen Schweiz von dem Reglerungen St. Gallens, Appenzells und Graubündens vereinigt ergriffenen Massregeln lassen indessen Berhindetung jeder weitern Verbreitung des Uebels hossen.

St. Margarethen, den 10. Januar. So eben, um 9 Uhr Vormittags, ist unser vietgeliebter katholischer Pfarrer, Hr. Joseph Unton Burgstaller von Waldkirch, von hier, wo er vier Monate über zwanzig Idhre im Amte gestanden hatte, als Benesiziat nach Helligkreuz, unwelt St. Fiden ben St. Gallen, abgereist. Er hatte die Hösslichkeit, am letzen Sonntage der evangelischen Gemeinde für ihr psichtmäßiges Betragen gegen ihn von der Kanzel danken zu lassen, und man hielt es für Schuldigkeit, das, was öffentlich zu seinem verdienten Lobe gesagt ward, am Abend ihm selbst im Psarrhose etwas aussührlicher vorzutragen, und ihm vorzüglich als gewesenem hülfreichem Berather unsere Kranken und Gebrechtichen und als edeldenkendem Wohlthäter unserer Armen und Rothleidenden, unsern Dank zu bezeugen: Die Thränen seiner bessen durch ihn getrösteten Psarrkinder kossen häusig ben seinem Abschiede, und zum Beweise wahrer Hoch-

achtung begleiteten ihn eilf Mann des evangelischen Rirchspiels zu Pferde bis nach Staad, wo er von denen, die jest seiner Amtstreue übergeben sind, in Empfang genommen wurde. Unvergestich bleibt es uns, wie der hochbetagte Menschenfreund die zahlreich umstehenden Menschenschaaren scheidend segnete und seinen Bekanntesten noch aus dem Wagen freundschaftlich die hand bot.

heiter, wie der schöne himmel am Tage seiner Abreise, muffen die dem beneras beln Greisen, der im vorigen September sein zwenundachtzigstes Jahr zurucklegte, noch zugezählten Tage senn!

Bu Oberschan, im Bezirke Sargans, brach am 24. Januar, eine Viertelstunde nach Mitternacht, Feuer in einem leeren Stalle aus, welches sich bald über das ganze Dorf verbreitete, und in sehr kurzer Zeit über 130 Firste verzehrte. Vier Personen, unter denen sich eine hochschwangere Frau befand, erstickten in einem Keller, worin sie sich retz ten wollten. Fünfzehn Stück Vieh nebst einigem Schmalvich gingen zu Grunde. Von andern habseligkeiten wurde durch die vom Schreck betäubten Einwohner ebenfalls wenig gerettet. Das Elend derselben wird verdoppelt durch die gegenwärtige Jahrszeit.

Die Rechnung ber unter bem Prafidium bes ben. Untiftes Scharer febenben Sulfegefellichaft in St. Ballen, vom October 1819 bis gum October 1820, geigt fur Die Saupt-Caffe eine meift aus Benfteuern bestehende Ginnahme bon 2988 fl. bie mit bem vorjährigen Saldo 8937 fl. erreicht. Die eigentlichen Ausgaben betrugen nur ungefahr 1886 fl., aber es murben an bie Referbe = und Ginfaufe - Caffe bedeutende Summen abacgeben, fo dag der neue Activialdo der Saupt-Caffe 5183 fl. beträgt. Die Referve-Caffe übergab 1000 fl. an die Einkauf-Caffe, und fie felbft zeigt noch 1572 fl. Der bleibende Kond für geheime Unterflügungen beträgt 1362 fl., und Die Ginkauf-Commission bat für ungefähr 3000 fl. Früchte und andere Bictualien-Borrathe eingefauft. Aus der fummarifchen Ueberfitht der Berrichtungen der Arbeits - Commission erhellt, daß im Laufe des Sahres von 85 Spinnern 788 Pfunde Flachs gefponnen, und bafur ihnen 634 fl. Spinnerlohn bezahlt ward; bas Garn wurde theils zur Leinweberen verbraucht, theils auf bem Markte verkauft. In diefer Leinweberen murden von 6 Webern 31 Stud Leinwand gewoben. Ben ber Baumwollenftrickeren murben 50 bis 60 Perfonen, Die meiften giemlich bedeutend, beschäftigt. Für 324 Paar Strümpfe und 6 Rappen wurden 215 fl. Strickerlohn bezahlt. -

Ueber die kirchlichen und Schulveränderungen von St. Gallen im Jahre 1820 ist zu bemerken: Die Stadt St. Gallen errichtete, um die große Lücke zwischen ihrer Elesmentars und Realschule auszufüllen, auf motivirtes Unrathen ihrer Schulbehörde, im Frühlinge des vergangenen Jahres, eine Mittelschule, in welcher auf das in jener geslegte Fundament fortgebaut und die Jugend zur Empfänglichkeit für diese vorbereitet wird, und man übergab die neue Lehrerstelle Herrn Johann Jakob Haim, Diacon der

Stadt, bisherigem Lehrer der Leseübungen und der Anfänge im Religionsunterrichte. An seinen Plat wählte die Behörde Hrn. Daniel Zollikoser, seit 1810 Pfarrer zu Diepoltsau im Rheinthale, dessen schwächliche Gesundheit ihm nicht erlaubte; länger in der feuchten Rheingegend zu bleiben, und den seine Gemeinde, um die er sich in vielen Fällen als kluger Rathgeber und besonders in den Jahren der Hungersnoth als getreuer Fürsorger höchst verdient machte, eben so ungerne verlor, wie vor ihr St. Margarethen im Rheinthale und Güttigen im Canton Thurgau sein Verlust empsindlich schmerzte. Seine Pfarre erhielt Herr Johannes Alder von Schwellbrunn, Appenzeller-Cantons, gewesener Pfarrvikar zu Ichenheim im Vereisgau. Statt Herrn Pfarrer Georg Beyels im Spital in Zürich seize die Gemeinde Altstädten im Rheinthale im October zu ihrem Pfarrer: Herrn Johann Conrad Vänziger ab Heiden, Vürger am Luzenberg, der äußern Appenzeller-Rhoden, ehrmahligen Religionslehrer im Fellenbergischen Institute zu Hoswyl. —\*

In St. Gallen wurden mahrend des Jahres 1820 geboren 203 Kinder, nahmlich 95 Knaben und 108 Madchen. Gestorben sind 216 Personen, 89 mannlichen, 130 weibstichen Geschlechts. Ehen wurden 60 eingesegnet.

Literatur. Eröffnet ift die Subseription auf ein: handbuch für Bürger und Beamte des Cantons St. Gallen (40 Bogen)? bon J. J. Zollikofer, erstem Staatsschreiber. Ben Brentano erschien: Ansichten auf der neuesten Reise nach Rom. Bon Franz Weidmann, aus dem ehemahligen Stifte St. Gallen. 1821. (154 Seiten.) —

### Graubunden.

Unterm 29. Nov. vorigen Jahres erschien ein Kreisschreiben des Kleinen Rathes an die Obrigkeiten der sämmtlichen Gemeinden des Cantons, welches die von der Militär-Commission für das Jahr 1821 gemachten Anordnungen begleitete, und dem wir solgende bemerkenswerthe Stellen entheben: "Unser Eidsgenössischer Staatenbund (heißt es darin unter anderm) würde sich, je nachdem die verworrenen Verhältnisse der Europäisschen Staaten sich einst entwickeln, entweder der augenscheinlichsten Gefahr seines Unterganges aussehen, oder aber bloß fremder Großmuth und Beschühung überlassen müssen, wosern er nicht alle Kräfte anstrengte, um die Mittel zur Behauptung seines ungekränkten Selbstbestandes durchaus bloß aus sich selbst zu schöpfen. — Wenn zur Veförderung dieses wichtigen Zweckes von Zeit zu Zeit bedeutende Anstrengungen von Euch verlangt werden, so vergesset daher niemahls, daß diese Anstrengungen unumgänglich nothe wendig, daß sie die erste und unerläßlichste Bedingung sind, welche zur Handhabung unserer angestammten Frenheit erfordert wird, und daß die Vernachläßigung jener unentbehrlichen Vertheidigungsmittel unabsehbares Unheil über uns und unsere Nachsommen herbenfähren könnte."

"Bedenket zugleich auch, daß die Opfer, welche Ihr zu diesem Ende zu beingen habt, Euch weder allein noch in größerm Maße als den Bewohnern anderer Eidgenössisscher Stände zur Last fallen, sondern daß alle, ohne Ausnahme, in Verfolgung des nähmlichen Zweckes, sich den nähmlichen, ja hin und wieder zum Theil noch größern Beschwerden unterziehen. — Lasset Euch demnach, wir beschwören Euch, die hiezu dienslichen Anstrengungen und Opser ja nicht dauren, lasset ben Euern Gemeinds = und Gerichtsgenossen den bequemen, aber verderblichen Wahn, als ob alles dieses nur überstüfssige Beschwerden und unnüher Auswand sen, ja nicht einreißen! — Bestrebet Euch vielsmehr, durch schleunige und willige Leistung alles dessen, was von Euch gesordert wird, Euern Eiser und Eure Bereitwilligkeit für Sicherstellung des gemeinsamen Vaterlandes zu beweisen!

Die Publication der Militär-Commission selbst nun, datirt vom 13. December, sorbert die Gemeinden auf, die austretende Contingents-Mannschaft durch solche Leute zu ersehen, die mit Ende December 1820 das 18te Jahr erfüllt, und das 45te Jahr noch nicht angetreten haben. Zugleich werden die Gemeinden für unvollständige Stellung ihrer Contingente überhaupt und für vernachläßigte Substitutionen insbesondere verantwortlich gemacht. Die Auszüger sollen sich mit einem Uniform-Rocke, mit einer Weste, langen weiten Beinkleidern und schwarzen Camaschen versehen. Tschako's und Spauletten erhalten sie aus dem Cantons-Magazin, welche sie beym Austreten wieder zurückzustellen haben. Sämmtliche Milizen sollen noch vorläusig gemustert werden, ehe die im Jahre 1821, im Cantone statt habende Eidgenössische Militär-Inspection vor sich gehen wird.

Alus der am 10. December an die Schüler der evangelischen Cantons = Schule au Chur am Schluffe ber jährlichen Prüfungen gehaltenen fehr zwedmäßigen Rebe von Brn. Briedrich von Efcharner, Mitglied Des Schulrathes, führen wir ebenfalls einige Stellen an, die uns befondere Beachtung ju verdienen icheinen. Rachdem der Redner von der Rothmendigfeit höherer Geiftesbildung, um hinter der Mitwelt nicht allzuweit gurudgubleiben, auch für die Burger eines beschränktern Staats gesprochen, baneben aber aufmerkfam gemacht hatte, wie fehr die jegige Zeiten an Raturlichkeit und Ginfachbeit den frühern nachfteben, führt er als leitenden Grundfat für die in ihrer geiftigen Ausbildung begriffene Jugend an : In grundlicher Wiffenschaft mit unferm Zeitalter vorwärts, in Befinnung und Sandlungsweise gber jur Rraft und Sitteneinfalt alterer Beiten guruckguftreben. Denienigen unter ben Schulern, welche im Begriffe fteben, bas Baterland zu verlassen, um auf den Sochschulen des Auslandes ihre Erziehung zu vollenden, ruft er als Abschiedsworte ju: "Wohl Guch! Shr habt ein murbiges Biel ermählt. Ihr habt ben Entichluß gefaßt, Guer Ginnen und Gorgen, nicht bloß eignem Erwerb und Genuffe, fondern dem Wohle Eurer Mitburger ju widmen. - Bohl Euch! das Vaterland bedarf folder Entschluffe, folder Gefinnungen. Es bedarf, und wird in ber verhangnigvollen Zeit, deren Entwickelung immer furchtbarer herannahet, dessen mehr und mehr bebürfen, daß in Berg und Thal, unter Tausenden, die nur sich und ihren nächsten Zwecken leben, doch hie und da Einer hervorrage, der, im Wissen und Wollen, im Urtheilen und Handeln selbstständig, sich nächst Gott nur auf eigene Kraft verlasse, mit klarem Blick hinausschaue in die bewegten Wogen, und in Stille und Sturm unerschütterlich da stehe."

# and the second of the second experience with a complete to the constant of the second experience of the second experience

Den 12. Jan. murbe in Iferten Deftalozzi's 77fter Geburtstag gefegert. Schon por Anbruch bes Sages wectte Inftrumental-Mufif ben verebrten Greifen und fein ganges Saus. Wie Bestaloggi aus feinem Schlafgimmer in ben Gang trat, begegnete er einer geschmachvill gegrbeiteten, in ber Racht dabin gebrachten, Ralesche, welche ibm ber als Bentus verkleidete fiebenjabrige Graf v. Montgelas als ein Gefchent feines Entels, Gottlieb Bestaloggi, übergab. Deftaloggi flieg binein, und wurde fogleich von feinen Boglinlingen im Gubel por einen Effagl gezogen, wo er bem Gintritte ein febr gelungenes Dortrait pon ibm, von feinem Entel und von Berfonen, die ibm lieb maren, als Kamilie vereinigt, aufgestellt fant, bas von bem Mater und Zeichnungslehrer der Unstalt, Grn. Bercer, gemalt und ibm als Undenfen bes Lages alfo übergeben wurde. - Rach bem Morgeneffen fand in dem Gebetfagte der Unftalt fenerlicher Gottesbienft fatt, in melchem Sr. Frant eine Rebe bielt, Die bas gegenwärtige Thun Deftalozzi's und feine Beftrebungen trefflich ichilberte. Aus bem Gebethfagle fehrte er in einen Sagl ber Urmenanstalt jurud, in welchem zuerft ein Mabchen, bernach ein Knabe im Nahmen fammtlicher Zöglinge diefer Unftalt ihn mit findlichen Reden begrüßten! Um Schluffe berfelben wurden ihm von den Zöglingen überrafchende Proben von Briefen und Zeichnungen überreicht, und im nahmlichen Augenblice zur Erweiterung und tiefern Begrundung feiner Armenanstalt und feiner Bestrebungen, bon Deftalozzi ein Programm zu einer Subfeription für eine Englische und Frangofische Ueberfetung in Auszugen aus feinen fammtlichen Schriften, ju vier bis funf Banden, in jenen benden Sprachen eröffnet, deren Ertrag, wie ben der Deutschen Ausgabe, ju einem unveräußerlichen Fond für jene Anflalt bestimmt wird. - Un dem mit Dufit begleiteten Mittags-Mable nahmen 140 Derfonen Theil. Das Effen felbft murde mehrere Mable mit ansprechenden fleinen Reden und mit vaffenden Gefundheitefpruchen, Die Mufit und Gefang erwiederten, auferft angenehm unterbrochen. Um Abend folgte ein borgualiches Concert, wozu das funftliebende Iferten eingeladen wurde, und ben Sag fchlog Rachts um 42 Uhr noch ein festliches Mabl. - Go endigte biefe Feger, an der nur Boglinge und Glieder bes Saufes Theil nahmen, und deren ichonfte Bierden die daben berrichende Gintracht, Froblichkeit, Serslichkeit und Ordnung waren, - ist bie ang it ist begebe gefiele beitel beitel

Der Staatsrath bes Standes Genf hat unterm 2. October, nach angehörtem Gutachten bes akademischen Senates, ein Reglement für bie Racultat ber Rechte beschloffen. bem jufolge ihre Profesoren ju Bortragen verpflichtet find über bas Römische Recht, bas burgerliche Recht, die Commerz = und Eriminal = Gesetzgebung, die Organisation des Qua ftizwefens und das Berfahren in burgerlichen Rechtsfachen; wofern bie Beit es erlaubt, follen fie auch über natur =, Bolfer = und Staatsrecht Borlefungen halten. Der Lebr= Eurs ift auf vier Sabre eingetheilt; Die Buborer muffen die Lebrfacher ber philosophischen Claffe bereits angehört haben, und es werden jabrliche öffentliche Prufungen veranftaltet. Bu Erhaltung der Doctorwurde muffen die Candidaten fich einer dreufachen Drufung unterwerfen; die erfte mundliche wird von den Profesoren und dren ihnen dafür bengeord neten Doctoren über alle mabrend des Lebr - Eurses vorgetragenen Kacher vorgenommen: Die zwente besteht in der schriftlichen Beantwortung einer von den Drufenden aufgegebenen Frage, Die ben verichloffenen Thuren und ohne andere Gulfsmittel ale ben Tert ber Gefete verfertigt merden muß; die britte endlich ift die öffentliche Bertheidigung einer gedruckten Brobeschrift bes Doctoranden. Die Gebühren für diese afademische Burde betra gen 125 Genfergulden, und fallen in bie Bibliothet-Caffe, jum Ankauf juriftifcher Bucher. -

Durch Beschluß vom 10. Nov. hat der Staatsrath den Preis des Salzes ben den obrigkeitlichen Salzauswägern auf 5 Sols das Pfund herabgesetzt. —

Unterm 13. Nov. hat der Staatsrath einen Beschluß über die Aussicht des öffentslichen Unterrichts in den durch den Pariser = und den Turiner = Vertrag erhaltenen (kathosischen) Gemeinden erlassen, welcher an die Stelle der frühern provisorischen Verordnung von 1817 treten soll. Demselben zusolge ernennt der Staatsrath für das neue Gedietheine Unterrichts = Commission aus fünf Gliedern, wovon wenigstens dren Katholiken senn und einer derselben aus den wirklichen Pfarrern im Canton gewählt werden soll. Sie werden auf zwen Jahre ernannt und sind wieder wählbar. Sie leiten das ganze Unterrichtswesen, und ordnen die specielle Aussicht der Schulen an; diesenige über den religiossen Schulunterricht gebührt den Pfarrern. Auf den Vorschlag der Commission werden die Schullehrer vom Staatsrathe ernannt. Es können aber, der Uebereinkunst mit dem Vischof zusolze, nur solche gewählt werden, denen Er ein Kähigkeits = Zeugniß (certificat de capacité) ausgestellt hat. Könnte Einer sich nicht nach Freydurg verfügen, so wird ihm das Zeugniß vom katholischen Pfarrer in der Commission, durch Bevollmächtigung des Vischofs, ausgestellt. Die Schullehrer leisten den Eid des Gehorsams und treuer Pflichtersüllung. Die Commission reicht dem Staatsrath jährliche Berichte ein. —

Am 16. Dec. hat der Repräsentanten=Rath, in Vereinigung mit Dem verfassungs= mäßigen Wahl=Corps, für das J. 1821 zu Syndies ernannt, die herren Jean Charles Tremblen (als ersten Syndic), Horace Louis Micheli (als Syndic de la Garde) und Jean Louis Masbou. Zum Polizen-Lieutenant, für 4821 ward dann am 20. Des herr Pictet Baraban ernannt.

Vollziehung und Einführung des neuen Rechtsberfahrens in büngerlichen Streitsachen am genommen, welches in 22 Art. alle diesenigen Bestimmungen enthält, die sich auf bereits angehobene Streithändel oder auf die Vollziehung erlassener Urtheile beziehen, und urbenben den Staatsrath ermächtigt, über unborgesehene Schwierigkeiten zu entscheiden. Das neue Rechtsverfahren ist nun mit Ansang des Jahres 1821 in Vollziehung gesetzt worden. — Ein Gesetz vom 27. Dec. ordnet den Weiterbezug der für 1820 beschlossenen indirecten Abgaben bis dahin an, wo das neue Abgabengesetz für 1821 wird erlassen senn.

Literarische bier erschienene Reuigkeiten: De la Constitution des Cortès d'Espagne par Mr. de Haller. 8. - Rélation de deux tentatives récentes pour monter sur le Mont-Blanc par M. le Doct, Hamel. 8. - La S. Bible, comprenant l'ancien et le nouveau Testament, version de Martin, 1 vol. 18. broché, caractère nonpareille, papier coquille srine et d'Annonay, de l'imprimerie de Guillaume Fick & Genève. (Gehr gierlicher Abbrudt, um ben fauferft billigen Dreis von 28 Baten.) Prières et méditations pour les sollennités chrétiennes, à l'usage du culte public et particulier par G. J. Zollikoffer, past de l'égl. ref. de Leipzick, trad. de l'allemand par J. L. A. Dumas. 8. (Eine wohlgerathene Uebersetzung der Bollifoferichen Unreden und Gebethe.) - Glossaire genevois, ou recueil etymologique des termes dont se compose le dialecte de Genève, avec les principales locations défectueuses en usage dans cette ville. 8. - De l'économie publique et rurale des Arabes et des Juifs, par L. Regnier. 8. - Réponse d'un protestant à la lettre de Mr. Ferrary, curé du grand Sacconex. 8. - Ben Paschoud: Collection des procès-verbaux des séances annuelles de la société pour l'avancement des arts. No. 1. (24 G. 4.). - Sr. Decandolle, Professor ber Botanit in Genf, batte von Spanischen Gelehrten ein Berf zur Ginficht erhalten, welches die Abbildung aller Mertcanifchen Bflangen enthielt. Alle er es gurucffenden wollte munfchte er einige biefer Abbildungen copieren zu laffen, um fie zu behalten und ersuchte feine Freunde, ihm daben behülflich zu fenn. Raum wurde indef fein Bunfch bekannt, fo bothen fich eine Menge Verfonen benderlen Geschlechts zur Erfüllung besselben an. In wenig Tagen war fast die gange Stadt damit beschäftigt, um jene fostbare, in ihrer Art fast einzige Sammlung ihrer Baterftadt zu erhalten. In acht Tagen wurden an taufend Abbil-Dungen geliefert, Die 13 Bande ausfüllen, und unftreitig eines ber fconften Denkmabler Des Gemeingeistes und ber Runftbildung diefer Stadt find. -

ស្ត្រី សេរិស្រាប់ ស៊ី . ភាព ស័ ១៩ ២០ 🥍 ឆ្នាំ អាត្តាប្រ

### Schweizerische Monaths : Chronif,

oder Inder Inder Bachte gang fore Ger monathliche Berichte von vaterlandischen Gegenständen.

Mo. 2.

Februar

1821.

34 de 3 Burich, ben 3. 3. Ultid.

### Zürich.

Ilm 11. Januar erließ der Rleine Rath eine Rundmachung, worin er die Ginwohner Burichs zu Liebessteuern fur Die voriährigen Wetterbeschädigten in den Begirfen Winterthur, Andelfingen, Embrach und Regensverg einladet. Der erlittene Schaden foll über 92,000 fl. betragen. Bon den Rachbargemeinden wurden, hauptfächlich ju Bestellung der Sagten, an Matural-Steuern fur ben Betrag von ungefähr 8500 fl. fogleich an die Belchabigten abgeliefert. Die noch im Laufe bes Januars in der Stadt Burich in den Saufern eingesammelte Steuer betrug in der Grogmunfter : Gemeinde 1163 ffc 37 f., in ber Fraumunfter - Gemeinde 296 fl. 29 fl., in der St. Deters - Gemeinde 1505 fle 25 f., in der Prediger = Gemeinde 937 fl. 35 fl., jusammen 3904 fl. 6 fl.

Auch in unferer Stadt hat fich in den erften Zagen des Februars eine muthende-Rate aezeiat, die jedoch, so wie alle Raten des Quartieres, wo man jene traf, auf Berordnung der Sanitate - Commiffion fogleich abgethan wurde. Die Sanitate - Commiffion ermahnte augleich in mehreren Befanntmachungen die Befiher von Kagen ernittich, auf dieselben genaue Acht zu haben, und besonders alte Thiere, da diese der Toll-Frankheit am meiften ausgesett find, überall dem Bafenmeifter auszuliefern. In einigen Dörfern in der Rabe der Stadt haben fich abnliche Falle ereignet. -

Den 14. Feb. wurde von dem Obergerichte ein Strafurtheil über den Schuster Malentin Belbling von Jonen ben Rapperfchmyl ausgefällt, Der Die Ueberlieferung neus geborner Rinder ins Findelhaus von Mailand ale Gewerbe trieb. Er geftand , Die Reife nach Mailand mehr als hundert Mable qu biefem Zwecke gemacht gu haben, und die Summen, welche er bafur bezahft erhielt, icheinen fehr bedeutend gewesen gu fenn. Bon einem Geiftlichen am St. Gotthardspaffe befag er eine ihm ate einem fonderbaren Rinderfreunde gusgestellte fchriftliche Belobung. Der hiefige Eriminal-Richter glaubte, den helbling megen zweger auf Burcherischem Gebiethe ausgeübter Ucte feines Gewerbes

4

Bu Borperlicher Buchtigung mit lebenstänglicher Berweifung aus bem Canton verurtheis len gu muffen. -

Die von herrn Pfarrer Gefiner im Rabmen ber Burder Bibel = Gefell= fchaftigegebene achte Radricht und Rechnung berfelben, vom Sabre 1820. berichtet uns, bag bie Gefellichaft awar ben Gebanten, eine vollfommene Correctbeit ber Bibel burch eine Ausgabe mit fichenden Budiftaben zu bewirfen, genquer erwog, nachbem fie fich aber von ber Unausführbarkeit desfelben, wegen der allzugroßen Rofifvieligfeit bes Unternehmens, überzeugt batte, eine neue Ausgabe in großerm Formate von 7500 Er, veranftaltete, beren Drud bereits in vollem Gange ift. Durch ben. Dr. Stein-Fopf murbe dem Bereine im Rahmen ber Brittifch - auelandifchen Bibel - Gefellichaft im Rult bes vorigen Jahres ein Geschenk von 2200 fl. überreicht; bennoch ficht derfelbe fich im Falle, gur Bestreitung aller auf eirea 17000 fl. anfteigenden Musgaben fur Die neue Bibel = Auflage guf theilnehmende Mitwirfung bes Publicums gablen zu muffen. Beweife bes immer größer werdenden Eifere fur Berbreitung ber beil. Schrift führt ber Bericht Die Entstehung mehrerer Sulfs-Bibel-Gefellichaften in Burich felbft, in ben Landgemeinden, porzuglich aber in Binterthur an, beren Zweck befondere ju fenn icheint mit genquerer Renntniß des Bedürfniffes, ale fie ben der größern Bibel-Gesellschaft nicht porbanben fenn fann, die Austhrilung von Bibeln in ihren Umgebungen zu beforgen. Alle im Sabre 1820 neu entftandene Bibel - Bereine außerhalb des Cantons Burich merden Diejenigen bezeichnet / welche im Sockenbung unter ben bortigen reformierten Landleuten und im rbangelischen Theile bes Cantons Appengell zusammentraten. Die Angabl ber Mitglieder der engern Bibel Gefellschaft in Burich ift auf 12 vermehrt worden. - Baut ber bevarffigten Rechnung betrugen Die Ginnohmen ber Befellichaft im letten Gabre 6557 fl. 14 g., worunter 1692 fl. 6 f. als Galdo letter Rednung, das oben angeführte Welchenf ber Londner Bibel - Gefellfchaft und 1940 fl. an Bentragen aus bem Canton begriffen find. Die Ausgabe ift : 1198 ft. 38 f. Der gegenmärtige Bermogensuffand mitbin 5358 fl. 16 fl. Bertauft wurden an Bibeln 538 Er. verfchentt 64 Er., an Teffamonten 122 Er: verkauft und 32 Er. berfchenkt.

Aus dem Berichte, welchen die Sanitäts-Commission dem Kleinen Rathe über ihre Werrichtungen im Jahre 1820 ablegt, ergibt sich, daß im Lause dieses Jahres 14 Candidaten der Medicin und Chirurgie, 24 Hebammen und 2 Thierärzte eraminiert und patentiert wurden. Die Reigung, sich dem ärztlichen Beruse zu widmen, scheine unter den Jügend eher zu als abzunehmen. Indessen hofft die Commission, durch strenge Prüfungen unfähige Subjecte von demselben zurückzuhalten. — Von dem Fortgange der Unterrichtsanstalt für Hebammen und der vor einem Jahre errichteten Thierarznenschule gibt der Bericht erfreuliche Zeugnisse. Die sehtere zählte 12 Schüler, von welchen in der gesehlich vorgenommenen halbiährigen Prüfung selbst diesenigen, die noch am weites

ften gurud waren, bewiesen, taf fie vielleicht manchen erfahrnen Thierargt in ber Theorie ber Beterinar-Runde übertreffen. Mergiliche Pfufther war bas San. Collegium awar ein Paar Mable im Falle, ben Gerichten gur Bestrafung zu überweisen, boch Durfte fortdauernde Anwendung ber bieberigen beilfamen Strenge Die Babl Diefer gefährlichen Menfchen immer mehr berringern. - Befonders gunftig lauten Die Berichte über ben Buftand bes medicinifch echieurgischen Cantonal : Inftitutes. Die Anzahl ber Schuler betragt 111, movon 45 Cantoneburger, 47 aus andern Cantonen und 19 Ausländer find. -In hinlicht der Schutpocken hatte die neuefte Baceinations - Berordnung der Regierung einen fo wohlthätigen Erfolg, bag bem San. Collegium bas gange Sahr binburch feine Anzeige von irgendwo ausgebrochenen natürlichen Docken gufam. - Gin borgüglicher Gegenstand ber. Thätigfeit ber Behorbe mar in bem verflossenen Sabre bie Tollfrantheit unter ben Thieren, bon ber fich in ben erften Mongthen bes Sabres, und, nach einer giemlich langen Paufe , ju Ende beefelben wieder Spuren zeigten. Dagegen traten wenis ger Balle bon andern Rrantheiten unter ben Sausthieren ein, als im borbergebenten Stabre. Lungenseucht und Milgbrand unter ben Schweinen zeigten fich an einigen Orten. Das Can. Coll. unterflutte Die geschädigten Gigenthumer bes Biebes fomobl mit swedmäßigem Rathe als mit Gelbbeyträgen. Die Zählung bes Biehftandes vom Jahre 1819 zeigt eine bedeutende Bunghme gegen bas vorhergebende Sight, welche-obne Sweifel pon Wohlfrilheit ber Lebensmittel und Des Futters herrührt. Ihr Ergebnif ift folgen-Des: Zuchtstiere 354 (24 mehr ale im J. 1818); Ochsen 9845 (404 mehr); Rube 30,135 (226 mehr); Kälber 7895 (155 mehr); Pferde 2707 (17 mehr); Schafe 2440 (711 mehr); Riegen 2844 (240 mehr); Schweine 40,901 (2747 mehr ale im Sahre gubor), woben jeboch bie Angabe ber Schweine eines Oberamts (Regensberg) noch mangelt. Die Zahl der Hunde ist 1810-(49 weniger). - 1

Am 6. Febr. ist von dem Kleinen Rathe an die Stelle des verstorbenen Junker Pfarrer Escher von Bonstetten zu einem neuen Pfarrer dahin gemählt worden: Herr Easpar Angst von Regensberg (geb. 1793. ordiniert 1817.) Ferner wurde unterm 22. Febr. von dem größern Stadtrathe anstatt des verstorbenen Hrn. Stadtrath Abegg zu einem Mitgliede des engern Stadtrathes erwählt: Hr. Conrad Horner, Obmann der Psister und Mitglied des größern Stadtrathes; und an seine Stelle in die Administration des Frucht-Fondes für theure Zeiten: Hr. Heinrich Audolf Schinz, Bezirksarzt, des Großen Rathes und des größern Stadtrathes. Endlich wurde Hr. Friedensrichter Jacob von Orell, des größern Stadtrathes, in dem Friedensrichter-Amte für die erste Section einmüthig bestätigt.

Literatur. Kürzlich ist erschieren: Verzeichniß der Stadtbürgerschaft von Zürich, auf das Neujahr 1821: herausgegeben von H. Hofmeister, Stadtschreiber; und von dem nähmlichen Verfasser: Verzeichniß der Anfäßen der Stadt Burich, auf bas Reujahr 1821. Die Ausführlichkeit und Genauigkeit? welche diefe Arbeiten auszeichnen, find durch frühere Ausgaben bereits bekannt, und finden fich in den gegenwärtigen in vollem Mage wieder. Mus mehreren fomohl dem Bar= ger = ale dem Unfagen : Ctat bengefügten Tabellen zeigt fich in Sinficht der Berhaltniffe ber Ginwohnerschaft von Zurich unter anderm folgendes: Die Bahl ber Bürger von Bilrich (fomobl männlicher ale weiblicher) beträgt 7457, Die Der Anfaffen 3076, welche ungefahr einen Sechstheil ber Wohnhäufer als Eigenthum befiben. Bon bem mannlichen Theile der Burgerschaft (2577 Ropfe betragend) widmen fich gegenwärtig 366 Derforen bem geiftlichen Stande (woben jeboch die Studierenben, die fpater oft noch einen andern Stand ergreifen, mitgegablt find), 363 Eivil-Memtern und 190 bem Militarftande in auswärtigen Dienften. Durch Benrathen wurden von ben jest noch lebenden Frauens perfonen 806 Burgerinnen bon Burich, Die es vorher nicht maren, mabrent bagegen nur 448 Bürgerinnen bon Zurich auswarts und 1072 an Burger bon Zurich felbit berbeprathet find: Un der Spike ber alteften Stadtburgerinnen fieht immer noch Igfr-Maria Reller, gegenwärtig in ihrem hundert und erften Sabre lebend. - Ben Orell; Rufli u. Comp. ericien: Archiv fur Thierbeitfunde, von ber Gefellichaft Schweizerifcher Thierarte. Zwenter Band, gtes heft. 8. Die Fortfebung bee Archive für Thierheiltunde ift abermable ein erfreulicher Beweis, wie immer mehr ein wiffenschaftlicher Geift auch in unserm Baterlande Diefen Zweig ber Beiltunde überhaupt belebt. Die meiften ber in bem Sefte enthaltenen Auffate gwar find Schilderungen bon Rrantheitefällen, Die ben Grn. Berfaffern ben ber Ausübung ihres Berufes portamen allein eben fo fehr von ber theoretifchen als praktifchen Bildung berfetben zeugen. Das Beft enthält zugleich eine gegenwärtig von der Gefellschaft Schweiz. Thierarzte aufgefellte Preisfrage über die Buthfrantheit der jum Sunde- und Rabenge folechte gehoren ben Thiere. Funfiehn verfdiebene biefen Gegenftand betreffende Kragen find aufgeworfen, beren Beantwortung Die Gefellichaft worzüglich wünfcht. Um Ende des heftes ift ein Steindrud bengefügt, welcher die von ben. Ober-Thierart Mithel ben der heilung der Sprunggelente - Berrentung eines Pferdes gebrauchten Banda gen darftellt. - Fernere literarifche Reuigkeiten find: Ben Orell, Fugli u. Comp. Selvetischer Allmanach für bas Sahr 1821: enthaltend die Beschreibung bes nördlichen Theis les des Cantons Bern, nebft einer Karte bon bemfelben und bem neuerworbenen Gebiethe im Bisthum Bafel. - Reujahreblatt der Bibliothet - Gefellschaft der Stadt Binterthur : welches einen turgen von einer Unficht des Pfaredorfes Settlingen begleiteten Ubrif der Geschichte der ehemahligen Edeln von Settlingen gibt. - Ben Gefner: Dissortatio inaug. 200tom. de insectorum Genitalibus (1820: 32 G. 4): bon D. J. J. Segetschweiler von Rifferschweil, Cant. Zurich. - Dissert inang. med. chir. de vaporibus aque et fumigationibus sulfurosis. (Berlin 1820. 36 S. 8.): pon D. S.

J. Finster von Jürich. — Ben Raf: Confirmations = Rebe von B. h. Ferninger, Ratechet, gehalten ben 17. Dec. 1820. in Wiedikon (1821. 16 S. 8.). Ferner: Unter-haltungen zur Beförderung der Sittlichkeit und des häuslichen Glückes, vorzüglich für Landleute eingerichtet: von E. Frminger, Pfr. zu Stammheim. — Ben Orell, Füßlin. Comp. Regierungs = und Adress = Ralender des Cantons Zürich, auf das J. 1821, 8. —

#### 23 er 11.

gard and a restaurant

Das Leberbergifche Wochenblatt beginnt feinen neuen Jahrgang, wie gewöhnlich. mit einer Darftellung des Zuftandes der Leberbergifchen Memter in hinficht ihrer öffent= lichen Berhaltniffe mahrend des letten Jahres. Mus derfelben ergibt fich, daß im ver-Aoffenen Sabre Die wichtige Arbeit ber Wiedenherftellung ber Burgerrechte beenbigt murbe: ungegehtet die Angabl berienigen, welche verfaumt hatten, in der von ber Regierung vorgeschriebenen Zeit fich Burgerrechte um einen geringen Dreis ju faufen ben porgenommener Zählung weit größer fich fand, als man erwartete. Durch ausgleichende Mittel mußte man indeg eine gezwungene Bertheilung ber Beimathlofen auf Das gange Rand zu vermeiben, und bie Aufopferungen, welche fowohl bie neu aufgenommenen Burger als Die Gemeinden machen mußten; murben ihnen burch bie von der Regierung angewiesenen Summen erleichtert. - Berbrechen und Bergeben fo mie bie Civil-Processe haben auf eine fehr befriedigende Beife abgenommen. - Die Finang-Einrichtungen ber Leberbergischen Memter wurden gu Anfange bes Sabres 4820 mit benen bes alten Cantons vereinigt. Die michtigfte hierher gehörende Arbeit mar Die amat noch nicht vollendete Berfertigung eines neuen Cabaftere ber Grundflude gum Behufe ber Grundsteuer. Man hatte bier die doppelte Aufgabe ber Berechnung des Flächeninbaltes ber Grundftude und ber Bestimmung ihres verhaltnigmäßigen Werthes. Gur Die erftere wurden die Gemeinden in zwen Elaffen eingetheilt, jenachdem fie entweder binlängliche Documente befagen, um den Flächeninhalt ihrer Grundfruce zu bestimmen oder ober nicht. Bu Ausmessung der Grundftude ber lettern Urt murben 20 tuchtige Feldmeffer angestellt, welche unter einem Oberfeldmeffer ftanden, fo wie Die Berfertigung ber Plane ber Aufficht eines besondern Ingenieurs unterworfen war. Fur Bestimmung des perhältnifmäßigen Berthes ber Grundftude murde in jedem Oberamte eine eigne Commiffion aus fachtundigen Mannern gebildet, que welchen nachher eine Central - Commiffion gewählt werden foll ... um bas Berhältniß zwischen den verschiedenen Oberamtern au bestimmen, und einen Entwurf zu billiger Abschatzung der Grundftucke vorzulegen, Die ben Befaluf der Cadafter Arbeiten ausmachen wird. In der Caffe zu Erfenung von Sagelschaden, beren Bortheile schon in den vorigen Jahren fühlbar geworden. Blieb imar, da die durch Sagel verursachten Beschädigungen, welche 1820 die Leberbergischen Memter trafen, alle bisberigen Berechnungen überftiegen, ein Rückftand, den

fie fobalb ale meglich beden wird; - Der offentliche Unterricht finbet alle ibm rothigen Bulfemittel und Anftalten. Die Collegien von Pruntrut, Delfpera und Biel geichnen fich in wiffenschaftlicher Bildung der Jugend aus. Gine verbefferte Borfcbrift für ben erften Unterricht ber fatholischen Jugend in ben Bolleschulen und zwen Schulent bes gegenfeitigen Unterrichtes blieben nicht obne gute Folgen. - Sartnädige Borus theile gegen bie Einimpfung ber Schubpoden fetten im verfloffenen Jahre einige Gemeinden ben traurigen Berheerungen ber naturlichen Rinderblattern aus. - Die Brandver ficherungen ftalt gewinnt immet mehr an Butrauen, und balb wied es menige Gebaube mehr geben, Die nicht in Diefer nublichen Unftalt eingeschrieben find Shrerfeite wetteifern Die Gemeinden in Unfchaffung von Reuerforiten : es finden fich Dbers amter, in welchen im vorigen Jahre 700 Louisd'or, und noch mehr, auf biefen Gegen fant vermenbet murben. - Der Biebitand gebiele, ba bie Deberbergifchen Memter während bes Sabres 1820 von friner Bieleteuche beimaefucht wurden. Die Bortheile ber Aufbebung ber Weibgerechtigfeit wird bie Erfahrung immer fichtbarer machen. - Sans bet und Gewerbe erhalten fich ebenfalls beffer in ben Hemtern, als man unter ben gegenwärtigen Beitumftanden erwarten follte, befondere Gerberepen, Karberepen, Glad butten, borguglich aber Gifenschmelgen, Die mogen ber Reichhaltigfeit ber Gifenminen Dies fee Landes von großer Wichtigfeit find. Das Gifen, welches bie Gifenwerte von Untervillier. Bellefontaine, Courvendlin und Reuchenette liefern, findet megen feiner ausges geichneben Gute immer leichten Albfat, und beingt betrachtliche Gummen Gelbes in bae Pand. Die fcone Gewehrfabrite zu Pruntrut, Die boriges Sahr erbaut murbe, ent fprach gang ben Erwartungen , zu benen ber Gifer und Die Renntniffe ber Gigenthumer berechtigten. Mehrere Proben von Flintenlaufen aus ihren Werfflatten batten ben bes ften Erfola, und bewiesen Die große Sorgfalt, wilche auf Die Berfertigung Diefer 2Baffen verwendet wird. - Die Landftra fen laffen wenig mehr zu wunfchen übrig, auch riefe Rebenwege find verbeffert worden. Die Oberamter bon Delfpera und den Krenbers gen unternahmen ben Bau einer neuen Strafe, um eine unmittelbare Berbindung mit ten Gebirgethalern bee Cantone Reuenburg über St. Brais und Delfvera qu erbalten. Ungeachtet die Strafe bennahe 200 Fuß lang in einen fenfrechten Felfen eingehauen, und überdieß ein giemlich tiefer Bels durchbrochen werden mußte, hofft man doch, fie werde noch im Laufe diefes Jahres fahrbar fenn. -

Aus der im Januar erschienenen Rachricht von der dritten öffenlichen Sihung der Bibel-Gesellschaft in Bern ergibt sich, daß im verstoffenen Jahre die neue Ausgabe der Bibel nach Piseators Uebersehung das Commite des Vereines hauptssächlich beschäftigt hat. Man hielt es für Pflicht, das Wert in seiner alten Reinheit zu erhalten, und nur da einige Verbesserungen zu wagen, wo veraltete Ausdrücke und dunfle Stehen durch Luthers Uebersehung aufgehellt werden konnten. Diese Arbeit übernah-

men einige Behrer ber Afabem'e und Prebiger in Bern. Reben ben Benfteuern, Die gur Anterftugung des foffbaren Unternehmens ter Gefellichaft gufloffen, worunter 300 Bf. Sterl, von der großen Bibel - Gefellichaft in London, und nicht unbeträchtliche Gaben perfchiedener Bibel - Freunde aus England fich befanden, erhielt bas Commite einen Ausqua que bem Teftamente bes hrn. Georg Mofin, Ritters, bom 29. Aug. 1819, morin er der Berner - Bibel - Gefellichaft ju jenem Zwede 200 Pf. Sterl. bermacht. Der Drud der Ausgabe geht also rasch vorwärts, und der Vorsat des Commite ift, 8000 gange Bi= beln und 4000 neue Testamente besonders drucken zu laffen, um durch diefen Borrath bas Bedürfnig auf viele Sahre befriedigen gu tonnen. - Aus ber Rechnung fur 1849 geigt fich: Einnahme 10,204 Fr. 2 Bb., Ausgabe 5879 Fr. 5 Bb., und für bas Sabr 1820 ein Borfchug von 4324 Fr. 7 Bit. in der Caffe. In den funfzehn verfloffenen Sahren murben angefauft : 6351 gange Bibeln, und 8172 neue Teftamente; davon wurden bis jest 5130 Bibeln und 7770 neue Teftamente verschenft oder verfauft. Das Commite zur Berbreitung fogenannter erbaulicher Schriften hat feit bem Anfange biefer Anftalt im S. 4798 bis jum 29. Sorn. 1820 angefauft: 24,295 größere und fleinere Erbauungeschriften, und bavon 23,269 verschenft oder vertauft. Gines der Frauengimmer . Silfs - Commites in Bern bat zu bem gleichen 3med Benfteuern gefammelt, und vorzüglich Gebetbucher unter die Armen ausgetheilt, welchem Benfpiele auch die Sülfsgesellschaften in Worb und Wechigen zu folgen angefangen haben. -

Bu gegenseitiger Ausmunterung immer größerer Vervollkommnung ihrer Arbeiten hatten sich am 13. Januar in der Gemeinde Sumiswald die meisten der in dortigem Besirfe wohnenden Künstler und Handwerker eingefunden. Jeder brachte ein Modell, eine Probe oder ein Sinnbild seiner Arbeiten mit. Die sämmtlichen Stücke wurden im Gakfose des Dorfes in einem Glasschranke aufgestellt, und bleiben dort ausbewahrt. Es besinden sich darunter neben Modellen von Feuersprissen, Orgeln u. drylchn. Arbeiten der meisten Metallarbeiter, der Schuster, Schneider u. s. f. Alle Jahre soll die Ausstellung erneuert, die alten Stücke durch frische ersetzt, und den neu augehenden Meistern der Zutritt gestattet werden. Zweck dieser Anstalt, die von denkenden Männern weiter auszeführt werden könnte, ist, das Publicum mit seinen inländischen Handwerkern bekannt u machen, und den Pfuscher, der seine sibel gearbeitete Waare nicht neben der besern des geschickten Meisters wird blicken lassen dürsen, durch sein Zurückbleiben zu randmarken.

Literatur. Ben U. N. Schönauer ist erschienen: Sammlung der Grabschriften der egenwärtigen Bernischen Gottesäcker Montbijou, Rosengarten und Alösterlein; mit einem litelkupser (Pr. 12 Bh.). — Hen Haller: Bemerkungen über den revidjerten Entwurf eines besehbuches über das gerichtliche Berfahren in Civil-Rechtssachen (38 S. in 4.): von N. Half

ler, Oberamtinann ju Interlachen: Ferner: Karl Lubw. Tich arner, unmaßgebliche Bemerkungen über den revidierten Entwurf des Gesethuches vom gerichtlichen Berfahren in Civil-Rechtssachen (35 S. in 8.). — Bemerkungen über den im Drucke ausgegebenen Entwurf eines neuen Gesehbuches über das gerichtliche Versahren in Civil-Rechtssachen (20 S. in 8.): von hrn. F. A. Forrer in Langnau. (Diese den Schriften wurden gegen den revidierten Entwurf einer Civil-Procehordnung für den Canton Bern (vid. Schweiz. Mon. Chr. 1820. S. 180.), zu Folge geschehener Aufforderung, der Spill-Gesethsgebungs-Commission eingereicht.)

## L. F. B. C. L. B. C. B.

Unterm 5. und 8. Januar wurden vom täglichen Rathe zu Professoren an dem Gymnasium in Luzern ernannt: Herr M. Kaufmann von Kriens, als Professor der Rhetorik, und Hr. Leonz Jneichen von Mettenwyl, als einsweitiger Professor der Syntag.

Eine Publication der Sanitäts-Commission zeigt auf künftigen May die Eröffnung eines neuen Hebammen-Eurses an. Die Gemeinden werden aufgefordert, als Candidatinnen Personen von gutem Rufe, die des Schreibens und Lesens kundig sind, durch die dießfalls-zu versammelnden Frauen hiersuc auswählen zu lassen. —

Literatur. Ben Thuring: Landestroft und gnadenveiche Gulfe unserer lieben Frau im herrgottewalde, unweit der Stadt Luzern zc. (24 G. 8.)

# ere in the is an armed in the School by the contraction

Die erste Rechenschaft der im Jahre 1817 aufgelösten und im May 1819 wieder erneuerten Ur men anstalt der Gemeinde Schwyz, gegenwärtig unter dem Präsidium von Hrn. Alt-Landammann Hediger, bemerkt, daß es vorzüglich der in jener Zwischenzeit allzustark überhand nehmende Gassenbettel war, welcher ihre Wiederherstellung nothwendig machte. Die Rechenschaft, umfaßt den Zeitraum vom isten May 1818 bis zu Ende Aprils 1820. Gegenwärtig unterstüht die Anstalt 198 Personen, 41 theils elternlose, theils aller Erziehung entbehrende Kinder nicht gerechnet, die an verschiedenen Orten versorgt wurden. Zur Verhinderung des Bettelns ist eine eigene Policey-Com mission errichtet, welche jedoch die größten Schwierigkeiten bey ihrer Arbeit in dem un zeitigen Mitseiden der Einwohner selbst sindet. Die Einnahme der erneuerten Urmen psiege während des ersten Jahres betrug 4278 Gl., die Ausgabe 4031 Gl. so daß sich ge genwärtig noch 247 Gl. in der Casse besinden. — Die schon von der aufgehobener Urmenpsiege eingerichtete Ersparnise Casse hesinden. — Die schon von der aufgehobener Urmenpsiege eingerichtete Ersparnise Casse hesinden. — Die schon von der aufgehobener Vernenpsiege eingerichtete Ersparnise Casse hesinden. May 1830 zeigt eine Einahme von 5199 st. gegen 104 ausgestellte Gutscheine silr empfangene Einlagen, welch

529 Gl. Zins à 6 6/0 ertrugen. Zurückbezahlt wurden an Capital und Zinsen 1709 Gl., so daß die Casse dermahlen enthält 4133 Gl. —

## Glarus.

Wenn wir in unserm vorigen Monathshefte des Abschiedes des katholischen Pfarrers in St. Margarethen von seiner Gemeinde, welcher auch von den reformierten Einwohnern derselben die unzweydeutigsten Beweise von Achtung und Liebe erhielt, lobend
erwähnten, als eines schönen Beweises wahrer Aufklärung, die überall den Menschen,
nicht seine Religion, ins Auge faßt, so scheint mit solchen Ansichten die bischöfliche Eurie
in Chur nicht übereinzustimmen, indem sie einem wackern Geistlichen zu Nettstall, der an
einem reformierten Leichenzuge Antheil nahm, Witwe und Familie tröstete, und auf
dringendes Ansuchen auch der Todten-Mahlzeit beywohnte, nachher aber von seinen katholischen Mitgeistlichen in Glarus deswegen in Chur verklagt wurde, einen derben Verweis ertheilte: "daß er sich eine solche Handlung ja nicht mehr zu Schulden kommen
lasse, die für einen katholischen Priester zuwiderlausend seiner Religion sep." —

### rie 18 tospos rostes on der Bafel.

Rur die Gefellichaft zu Beforderung und Aufmunterung bes Guten und Gemeinnütigen in Bafet ift das Jahr 1820 durch vermehrte Ginnahmen und verminderte Ausgaben gleich ausgezeichnet gewesen, und es melbet Die Geschichte Diefes vierten Jahres der fünften Decade des Bereins (79 G. 8.) fast nur angenehme und rühmliche Vorfälle. Die Zahl feiner Mitglieder ift unverändert auf 375 fteben geblieben. Die Jahreseinnahme der haupt-Casse betrug mit dem vorjährigen Saldo 13,794 Fr., die Ausgabe, meistens in Rossenauslagen für die von der Gesellschaft unterhaltenen Schuen und in Bentragen an besondere Caffen bestehend, 2956 Fr. Aus der Caffe der frankenverpflegung wurden 7425 Fr. ausgegeben, für Berdingung junger bandwerker 406 Fr., für die von der Suppenanstalt ausgetheilten Portionen 205 Fr. hie gingtragende Erfparnig- Caffe empfing im Jahre 1830 von 340 Bentragenden die Summe von 10,641 Fr., wogegen an 35 Bentragende 3140 Fr. zurückezahlt worden ab. Das von der Anstalt verwaltete Capital beträgt jest 58,167 Fr. Die von dem meinnützigen Bereine beforgte Gefangfcule icheint nun endlich gedeihen zu wollen, it ber vietfahrige Gefanglehrer, Berr Laur, an Diefelbe berufen mard. Die Lefeanalt für die Jugend gablt 186 Abonnenten, und von ihrer in 624 Fr. bestehenden innahme hat sie 546 auf Vermehrung ihrer Bitchersammlung verwandt. cher Zufriedenheit aber wird des während fünf Monathen bestandenen Schullehrereminariums gedacht, woran 7 wirkliche Landschullehrer und zwen Schulamts = Uspiran= n Theil nehmen. Die Koften von 1780 Fr. wurden theils von der Gesellschaft, theils burch Bentrage von Privaten befreitten; die herren Pfarrer Fasch, Rector hanhart und Rector Otto hatten den wichtigsten Theil des Unterrichts unentgeltlich übernommen, und es soll dieser erste gelungene Bersuch des Schullehrer-Seminars fortgesest werden. —

Die fünfzehnte Rechnung der hülfeleistenden Krankengesellschaft und Witwen-Casse in Basel vom Jahr 1820 zeigt eine Jahreseinnahme der Kranten - Casse von 662 Fr. (an Beyträgen, Geschenken und Zinsen). Die Ausgabe betrug 193 Fr., worunter 370 Fr. Leichenkosten und 402 Fr. Krankengehalte sind. Das Cavital dieser Casse beträgt 3009 Fr. Die Witwen-Casse hatte 369 Fr. Einnahme und 304 Fr. Ausgabe, zunächst in 43 Witwengehalten zu 42 Fr. jährlich besiehend. Ihr Cavital-Bestand ist 1872 Fr. Der Verein zählt gegenwärtig 125 Mitglieder, wovon 73 Theilhaber der Witwen-Casse sind, und 47 Witwen, —

Literatur. Für die beförderliche Ausgabe der Baselschen Flora des hen. Doctor und Prof. hagenbach ist angenehme hoffnung vorhanden. Die handschriftliche Mittheifung derselben an die kaisert. Leopoldinische Akademie der Natursorscher in Bonn, ward von dieser unterm 28. Nob. letithin durch ein Aufnahme-Diplom erwiedert, welches den neuen Collegen mit dem Namen Cherlerus (Eidams und Schülfen des Pflanzenforschers Bauhin und Bürgers von Basel) begeüßt. — Ben haas erschien: Erstes Neujahrsblatt sur Basels Jugend, iherausgegeben von der Gesellschaft zur Besörderung des Guten und Gemeinnützigen. 4821. 4. welches das Leben des Stifters der Gesellschaft, des Rathsschweibers Isak Iselin, nebst seinem Bildnisse, enthält. —

#### St. Gallen.

In der vom 23. bis jum 26. Jan. dauernden Sitzung des Großen Rathes wurde die Staatsrechnung und die Amtsführung des Aleinen Rathes genehmigt und verdankt; die Leschlüsse der Tagsahung ratisciert; über den Staatsvertrag mit Baden wegen Aufnahme der Heimathlosen dem Kleinen Rathe bedingte Bollmachten ertheilt; ein Untrag, die längst besprochene Schollbergstraße zu einer bequemen und sichern Handelsstraße zu machen, auf eine nächste Sitzung vertagt; dem Karlsvuher Vertrage wegen der mit Badischem Sequester belegten Schweizerischen Bestzungen die Zustimmung ertheilt; zu Prüfung eines Gesekesvorschlags über die Erwerbung von Ortsbürgerrechten durch Heimathlose eine Commission ernannt; der Aleine Rath zu kräftiger Mitwirkung für die Vollen dung des Linth-Unternehmens ermächtigt; serner demselben auf neue dren Jahre die Bestugniß ertheilt, den Verordnungen geistlicher Oberbehörden das sandesherrliche Placitun benzussigen; die Rechnung des obrigseitlichen Kornunternehmens vom Jahre 1817 gesnehmigt; an eine im Kleinen Rathe erledigte Stelle der Staatsschreiber und Doctor de Rechte, Herr Meyer von St. Gallen, erwählt; endlich Ein Cantons-Bürgerrecht geger gesehliche Gebühren, und drey unentgeldsich an Heimathlose ertheilt.

Den 29. San, Garb in St. Gallen Berr alt Regierungerath S. Calvar Bernet von da. Sein Bater war Burgermeifter der St. Gallifchen Republif, ein Mann woll Rraft und Ernft. Der Sohn, geboren 1756, widmete fich der Sandelichaft, die ihn febr bereicherte, und ben Dienften Des Staates, welcher, in Unerfennung feiner Salente, ibn mit ausgezeichneten Burden belohnte. Rach ber Staatsumwalzung mart er 1798 Mitglied ber Municipalität, 1799 Prafibent der Bermaltungefammer für den Canton Santis, 1800 Prafident der Municipalität: bis er nach zwen Jahren in den Privatstand gurucktrat, worguf ihn 1808 mehrere Rreife in ben Grogen Rath mablten, in welchem er bis zur abermabligen Veränderung der Verfaffung blieb. 1814 übernahm er eine langwierige und ichwierige Gesandtschaft an Die Bevollmächtigten Der verbundeten Mächte in Burich, ju Gunften feiner Baterfladt. Rach ber Ginführung ber jegigen Cantons= Berfaffung befleidete er wieder mehrere Stellen, bis er 1816 gum Regierungsrathe gewählt wurde, und feither alle feine Zeit und Rraft gemeinnukig verwendete, auch eine Heine Zeit hindurch als Borfieber der flädtischen hülfsgesellschaft Dienste leiftete. Auf fein am Ende des verflossenen Jahres durch Rranklichkeit ihm abgenöthigtes Entlassungsgefuch ward ihm am 26. Januar mit Dantbezeugung entfprochen. Balb nachber machte, nachdem die ihn anfallende Bruftmaffersucht ihm häufige Schmerzen verursacht hatte, ein Rervenschlag feinem thätigen Leben im 64ften Jahre ein Ende. -

Die Rechnung der Ersvarniß-Casse in St. Gallen zeigte am 1. Febr. d. J. 768 Theilhaber, und (mit Zurechnung von 4244 fl. 4 fr. an aufgelausenen Zinsen) ein Cavital von 125,676 fl. 47 fr. Der Zuwachs von 115 Theilhabern und 19,793 fl. 23 fr., der sich im letzten Jahre ergab, zeugt von dem Gedeihen der Anstalt und von dem Zutrauen, welches sie genießt. Aus dem, was sie über vier vom Hundert an Verzinsung erringen mag, werden die sparsamen Unkosen bestritten und ein Reservesond für unvorzusehende Verlüste gebildet.

#### Granbanden.

Bu Sils (so erzählt die Churer-Zeitung) ben Thusis, stürzte am 31. December vorigen Jahres ein mit der Fallsucht behafteter drenzehnjähriger Anabe, der auf dem Rirchthurme dem Läuten zum vormittägigen Gottesdienste zusah, und hier von seiner Krantheit überfallen wurde, durch eine unverwahrte Deffnung des Glockenhauses aus einer höhe von 63 Fuß auf die Erde herunter, im Angesichte der zur Airche gehenden Gemeinde. Die vom Schreck ergriffenen Leute wollten ihm, da sie ihn noch lebend sahen, mit hülfe benstehen; wie groß war aber ihr Erstaunen, als der Anabe, benm plöhlichen Aushören des Parorism, ohne die mindeste Verlehung austand und munter nach Hause eilte, wo er sich alsbald ruhig am Ofen wärmte, und auch seither nicht die geringsten Folgen von diesem seltenen Salto mortale verspürte. —

Am 25. Jan. wurde zu Truns (im obern Bunde) in dem bortigen neuen Eisenbergwerke, nachdem man sich seit vier Wochen damit beschäftigt hatte, Erze zu Masten
zu schmelzen, in Gegenwart der ganzen Gewerkschaft der erste Versuch unter dem Streckhammer gemacht. Das Resultat übertraf alle Erwartung, indem die Qualität, nach
unvarthenischen Zeugnissen sowohl von Schlossern als Schmiden, schon jetzt selbst dem
Schamser Eisen an Güte gleich kommt. hinreichende Erze und Waldungen und die
vortheilhafteste Lage zum Absah nach der westlichen Schweiz, werden den Eiser des sich
um dieses Verzwerk verdient gemachten hen. Directors Staffonn und sämmtlicher Actionärs um so mehr belohnen, als auch sehr reichhaltige Erze vorhanden sind, welche sich
zu Guseisen eignen, und hr. Staffonn späterhin in den Fall kommen wird, die sonst
vom Auslande bezogenen Guseisenwaaren hier weit billiger versertigen zu können.

In der Armenanstalt der Stadt Chur wurden im Jahre 1820 verpflegt 86 Kranke, von denen 67 genasen, 6 starben, 4 abzeführt wurden, und 8 noch krank zurückblieben. 48 wurden im Spital, 38 außer demselben besorgt. Die Anstalt beklagt sich über Manstel an Theilnahme von Seiten des Publicums, unzeachtet sie die einzige Verpflegungsanstalt im ganzen Canton für arme Kranke ist.

In Chur starben im verstoffenen Jahre 122 Perfonen, Dagegen wurden 133 Kinster geboren. —

#### mistro de la rante de la rante.

Der Grofe Rath bes Cantons war vom 27 - 29. December vorigen Sahres in feiner außerordentlichen Binterfigung verfammelt, bertagte fich hierauf bis gum 22. Samuar, wo die Gibungen wieder begannen, und am 26. beendigt wurden. In denfelben murbe bem Brn. Regierungsrath Rengger Die angefuchte Entlaffung aus dem Rleinen Rathe in allen Ehren bewilligt, Da berfelbe nicht zu der von dem Großen Rathe lebhaft gemunichten Benbehaltung Diefer Stelle zu bewegen war. Un feine Statt murde nun Sr. Appellationerichter Gehret in den Rleinen Rath gewählt, und in die nabmliche Beborde an die Stelle des jum Oberamtmann nach Bremgarten ernannten Ser. Reg. Rath Beber br. Frang Borfter, Gerichtschreiber in Muri. Ferner murden mehrere erledigte Stellen im Großen Rathe wieder befett, und gum Umteburgermeifter fur bas Gabr 1821 ermablt Dr. Bergog, zwenter Burgermeifter. Den Befchluffen der letten Zagfahung ertheilte Der Große Rath feine Ratification, genehmigte Die Staatsvechnung vom Jahre 1819, fowie einen Borfchlag zu allmähliger Bilbung von Schulfonds in den Gemeinden. Singegen wurden verworfen ein Decretsvorschlag zu Festethung des Betrages der Staatsschuld, der Gesetsvorschlag betreffend die zur Tilgung dieser Schuld und ju Befreitung ber Montierungstoften fur vier Sabre ju bewilligenden Auflagen, fo wie Der abgeanderte Gefetesentwurf über die Ginrichtung der Drimar = Schulen. -

Eine Verordnung des Rleinen Nathes vom 5. Jan. enthält Bestimmungen über die Fabrication und den Verkauf von Schiefiqulver und Salpeter. Das Graben des letztern steht jedermann steht, so wie der Verkauf, so lange nicht eine eigne Pulver=Fabrication im Lande besteht. Tür diese dagegen wird die Bewilligung vom Kleinen Rathe ertheilt, so wie für den Handel mit Schiefpulver von der Finanz=Commission, vermittelst Patenten. Der Verkaufspreis wird vom Kleinen Rathe sestgesetzt. Der Verwalter des Pulverhandels bezieht zwen Procente alles eingehenden Geldes. Einsuhr und Transsit, wenn solcher nicht durch gehörige Zeugnisse ausgewiesen werden kann, wird mit Consiscation und 20 Fr. Buse vom Centner bestraft.

Ben Brugg starb, nach Zeitungsnachrichten, unlängst Hr. Heinrich Mener, von Rufenacht gebürtig, der sein Gewerbe mit einem Handel von baumwollenen Dochsten angefangen, und sich allmählig bis zum Besitze einer Million Gulden emporgesschwungen hatte. Seine Verschenkungen an verschiedene Armengüter belaufen sich weit über 80,000 fl. Dem Heilbade zu Baden wurden 8000 fl., demjenigen von Schinznach 6000 fl. zu Theil. Sein Geburtsort Rufenacht erhielt 60,000 fl., deren Interessen mit der Zeit zur Erbauung und Verpstegung eines Armenhauses und eines Spitals verwensdet werden sollen. Endlich legte er zu einem Familiensond den Grundstein mit 60,000 fl. unter Bestimmungen, die den Gesinnungen des Verstorbenen Ehre machen.

Im Laufe des Jahres 1820 sind vor die 48 Friedensrichter des Cantons Aargau 2924 Streithändel gebracht worden; gütlich bengelegt wurden 1584; nach habender Competenz entschieden 514, und an den Civilrichter gewiesen 826. Im Areise Frik waren die meisten (161), im Kreise Küttigen die wenigsten (17) Streitfälle. — Von den Gerichten bes Cantons wurden 28 Personen wegen Verbrechen bestraft, unter denen 5 Heimathlose, aus dem Canton Zürich und 1 von Colmar waren. Die meisten wurden zu Kettenpoter Juchthausstrafen, nur Einer, der heimathlose Johann Werner Marbeit, oder Fischer-Fidelis Werne, schon 61 Jahre alt, wegen wiederhohlten Diebstahls zum Tode verurtheilt und enthauptet. —

Literatur: Der Buchhändler Hr. Sauerländer in Aarau benachrichtigt das Publicum in einer Anzeige vom 12. Jan. von einer neuen Auflage der Allemannisschen Gedichte von Hebel zu dem geringen Preise von 45 kr., die er, gezwungen durch den Nachdruck seines Werkes durch den Buchhändler Mäken in Neutlingen, veranstalten muß. Die Nachricht wirft besonders auch die Frage auf, ob am Ende nicht die Errichtung einer ähnlichen Nachdrucker-Anstalt in der Schweiz als ein zwar an sich ebenfalls unmoralisches aber einziges Mittel gegen die mit privilegiertem Nachdrucke sich beschäftigenden Buchhandlungen im Königreiche Würtemberg zu ergreisen sen? —

#### Thurgan.

Der Große Rath berfammelte fich für feine verfaffungemäßige Sigung in ben crfien Tagen bes Sanuars. Mus ber bon ber Regierung ber Berfammlung borgelegten Ueberficht ber öffentlichen Angelegenheiten bes Cantons ergibt fich, bag in bem Mormal-Sabre vom 1. October 1819 bis eben babin 1820 von ben 32 Rreisamtern 1033 Streitgegenstände gutlich ausgeglichen, von ben 32 Rreisgerichten 474 Streitfälle rechtlich entichieden, von ben 8 Amtegerichten 374 Streitfälle beurtheilt, und von dem Obergerichte 34 Rechtesprüche ausgefällt murben. Bon bem Eriminalgerichte erfter Inftang find 32 und von dem Ober - Eriminalgerichte 5 Urtheile ausgesprochen worden. Das ebangelische Chegericht bat 229 und das fatholische Confiftorialgericht 17 Falle behandelt. Die Bevölkerungetabellen bom Jahre 1810 Beigen eine Gefammtbevolkerung bon 76,812 Geelen ; von denen 59,981 dem reformierten und 16,831 dem fatholifchen Theile angehören. Geboren wurden 1492 mannliche und 1405 weibliche Rinder, jufammen 2897; gestorben find 4031 Erwachsene und 4159 Minderjährige, jusammen 2190 Personen. Es find also mehr geboren als geftorben 707. Gine Bergleichung mit bem S. 1818 zeigt mehr Geburten 838 und weniger Todesfälle 475. Eben wurden 643 im S. 1819 geschloffen, alfo 47 mehr als im Sahre gubor. Unter ben Gebornen fanden fich 30 Zwillingspaare und 62 aufereheliche Rinder; auf 22 Geburten fommt ein todtgebornes Rind. - Die Staatsöconomie=Rechnung und mehrere andere Rechnungen wurden in diefer Sigung gutge= beifen: Die Zaglagungs - Befchluffe ratificiert, fo wie der Staatsvertrag der Schweig mit bem Großbergogibum Baden wegen Uebernahme von Beimatblofen und Baganten. Ein Decrete - Borichlag des Aleinen Rathes, betreffend die Güterschapungen ben gerichtlichen Pfandverschreibungen, ward an eine Commiffion gewiesen; ferner ber Rleine Rath eingeladen, nothwendig erachtete Abanderungen in Abficht auf die Bahlart ben Riederfetung von Commiffionen vorzuschlagen, und die Statthaftigfeit der Begunftigung eingelner Mitglieder des Grofen Rathes in Sinficht der Borfchrift über die Abfengen in Ueberlegung ju nehmen; endlich hatten einige Raturalisationen ftatt. Die verfaffungsmäßig austretenden Glieder des Rleinen Rathes und des Obergerichtes, fo wie die benden Landammanner und der Landesstatthalter, wurden fammtlich wieder an ihre Stellen berufen. — Rach Beendigung der allgemeinen Sitzung fonderte fich der Große Rath in das reformierte und faiholische Raths = Collegium ab. -

Seit der unterm 28. Dec. vorigen Jahres durch die Erscheinung toller Füchse veranlasten Warnungsanzeige des Sanitäts-Rathes in Frauenfeld sind in hiesigem Canton weiter keine Vorfälle der Thierwuth mehr bekannt geworden. —

In der unterm 30. Juni v. J. erlaffenen und von dem Kleinen Rathe am 25. Aug. genehmigten Borschrift über Dienstordnung, Pflichten und Rechte der

Hebammen, welche kürzlich im Drucke erschien, wird bestimmt, daß in jeder Municipal=Gemeinde wenigstens Eine Hebamme sen, mehrere nur, wenn die Weltläufigkeit der Gemeinde es erfordert. Wahlen geschehen durch die Gemeinderäthe, und werden vom Sanitäts = Rathe bestätigt. Die Gewählten, welche zwischen 20 und 50 Jahren alt senn müssen, haben einen Lehr = Eurs von 3 Monathen zu machen, für welchen die betressende Gemeinde 1 — 2 Louisd'or bezahlt. Wer nach vollendetem Unterrichte ben der Prüfung als unfähig erscheint, wird abgewiesen, die Kähigen patentiert. Jede Gebährende, die der gewählten Orts = Hebamme eine andere vorzieht, bezahlt jener 1 fl. als Entschädigung. Es dürsen nähmlich Weibspersonen, die sich auf eigene Kosten unterrichten ließen, geprüft und patentiert sind, nebst den Gewählten ebenfalls die Runst auseiben. Die Hebammen haben über ihre Verrichtungen eine Tabelle zu führen und am Ende des Jahres dem Bezirksarzte einzugeben, welcher die Aussicht über das Hebammenwesen in seinem Bezirke führt.

## Teffin.

Durch ein bom Großen Rathe unterm 2. Dec. v. J. erlassenes Geseth wird beflimmt, baß, weil am 3. März 1815 die obersten Behörden des Cantons ihre Sitzungen in Bellenz eröffnet haben, auch fünftighin, je zu sechs Jahren um, der Residenz = Wech= fel am 3. März geschehen soll.

Eine am 17. Dec. erlassene Verordnung des Großen Rathes verschärft die bereits bestehenden Gesetze gegen das Tragen verbothener Wassen. Alle früher für das Wassen=tragen ertheilten Bewilligungs=Patente werden für null und nichtig erklärt. Jedem Angeber einer Uebertretung dieses Verbothes, wenn seine Angabe die Verhaftung eines Fehlbaren zur Folge hat, sind 50 Fr. Belohnung verheißen. —

Der jur Zeit der helvetischen Regierung bekannt gewordene gelehrte Teffiner Ab= bate Farina wurde vom Deftreichischen Raifer jum Bischofe von Padua ernannt. —

Durch einen Beschluß vom 12. Jan. hat der Staatsrath den Druck und die Rundsmachung des Verzeichnisses der Mitglieder des neuen durch directe und indirecte Wahlen für sechs Jahre ernannten Großen Rathes verordnet. Von seinen 76 Gliedern gehörten 47 auch dem bisherigen Großen Rathe an, und 29 sind neu in denselben gewählt worsden, 16 durch directe und 13 durch indirecte Wahlen. Auf der Candidatenliste sind für die eventuellen Ersezungen indirecter Mitglieder 38 Namen zurückgeblieben.

Aus der im Drucke erschienenen Miliz-Organisation des Cantons, welche am 9. Juli v. J. vom Großen Rathe angenommen wurde, und dem Eidsgenössischen Militär-Reglement angevaßt ist, entheben wir folgendes: Das Bundes-Contingent des Cantons besteht aus 14 Infanterie-Compagnien zu 124 Mann, und 37 Train-Soldaten, die Bundes-Reserve aus 12 Infant. Comp. zu 145 Mann, und 21 Train-Soldaten. Die Dienst-

zeit dauert 4 Jahre im Contingente und eben so viel in der Reserve. Die Montierung der Milizen liegt den Gemeinden ob. Eine für die ordentlichen Militär=Ausgaben bestimmte besondere Easse bezieht, nebst den ihr eigends bestimmten Einnahmen, jährlich 30,000 Fr. aus der Staats-Easse. Der Unterricht der Mannschaft geschieht durch besols dete Erereiermeister in jedem Kreise, unter Aussicht der Kreis-Commandanten. Die gewöhnlichen Wassenübungen geschehen an Sonn= und Festagen-nach vollendetem Gottesdienst. Sine allgemeine jährliche Wassenschau des Contingents und der Reserve wird unster Aussicht einer Regierungs=Commission durch den General=Commandanten vorgenommen. Zur Aussmunterung im Zielschießen werden Prämien ertheilt. Der Eidsgenössische Militär=Straseoder soll auch für die Truppen im Cantonaldienste angewandt werden. Die Landwehr (milizia sedentaria cantonale) besteht aus den Milizpsichtigen, die im zwensachen Contingent nicht dienstthuend sind; sie wird in Bataillons und Legionen, einem künftig zu erlassenden Reglement gemäß, eingetheilt werden.

Unterm 16. Jan. erließ der Staatsrath einen Beschluß, worin er, um dem Schaden Einhalt zu thun, der durch den schon 1806 gesehlich aufgehobenen Weidgang, so wie durch die Ziegen in Feld, Wiesen und Wald veranlaßt wird, den Municipalitäten, unter Androhung einer Geldstrafe im Unterlassungsfalle, zur Pflicht macht, vor dem 1. Märzsschüßende Policen = Ordnungen gegen benderlen Unfug zu geben.

Literatur. Am 23. Jan. erschien in Lugaris anstatt der Gazetta di Lugano, von welcher am 20. ein Blatt ausgegeben werden follte, eine neue Zeitung, unter dem Titel: Gazetta Ticinese: mit der Anzeige, daß sie an die Stelle der erstern trete. —

#### MB a a b t.

Das mit der Academie vereinigte Cantonal-Museum in Lausanne wird seit Anfang bieses Jahres alle Mittwochen Nachmittags dem Publicum geöffnet, unter der Aufsicht der herren Chavannes und Lardy. —

Eine Bekanntmachung des Sanitäts=Rathes vom 23. Dec. v. J. warnt das Publicum vor unvorsichtigem Gebrauche der Jodin, eines durch Genfersche Nerzte empfohlenen heilmittels gegen die Kröpfe, indem dieselbe, insofern ihre Unwendung nicht mit Klugheit geseitet werde, als ähendes Gift wirke, welche Wirkungen man oft erst dann bemerke, wenn Rettung nicht mehr möglich sen.

In Laufanne ftarb ju Anfange Februars der durch gelehrte Arbeiten, auch als Schriftsteller, befannte Professor der biblischen Eregese an der Academie, Dr. Bridel. -

# Schweizerische Monaths: Chronik,

oder

monathliche Berichte von vaterlandischen Gegenffanden.

Mo. 3.

Marz

1821.

Burich, ben J. 3. Ultich.

## Zürich.

Den 30. Januar biefes Jahres ftarb Dr. Ds. Cafpar bon Efcher bon Zurich, Pfarrer in Bonfletten, in einem Alter von 83 Sahren. Sthon im fechsten Jahre verlor er feinen Bater. Gleich feinem altern Bruder widmete er fich bem geiftlichen Stande, und ward im Jahre 4760 ins Burcherische Ministerium aufgenommen. Zwölf Jahre brachte er hierauf ben Grn. Pfarrer Sirgel gu Gufen ben Offingen als Saustehrer ber Sohne besfelben gu, wo er auch feine jeht noch lebende treffliche Gattinn fennen lernte. Spater übernahm er ber Reibe nach die Vicariate ju Ruti, Ricenbach und Gedingen, und als im Jahre 1778 die Pfarre Bonftetten ledig ward, bewarb er fich um dieselbe und erhielt fie. Dier wirkte er nun zwen und vierzig, Sahre hindurch unermudet für bas Bohl feiner Pfarrgenoffen. Befonders ben dem großen Brande, der 1783 das halbe Dorf in Afche, legte, erward er fich ausgezeichnete, Berdienfte um die Gemeinde, beren Achtung und Liebe er fich überdieß durch feine Uneigennutigfeit, Die Berglichkeit und treffende Popularität feiner wohldurchdachten Bortrage, feine Liebe gur Jugend, welche er eben fo faglich ale grundlich zu unterrichten fich angelegen fenn ließ, feine flete bereitwillige Berwendung fur jeden, der Rath und Gulfe ben ihm fuchte: unter manchem Bechfel der Beitumftande flete erhielt. Daber wollte er auch ungeachtet fein Pfarreintommen febr mäßig war, diefe Pfrunde nie wieder verlaffen, denn er hatte den Grundfat, daß ein Pfarrer bloß eines etwas größern ökonomischen Vortheils wegen sich nicht von einer Gemeinde trennen follte, deren Zutrquen und Anhänglichkeit er genießt. — Lebhaftigkeit des Geiftes, das Intereffe, welches er an allem Wichtigen im Gebiethe der Wissenschaft, der Welt= und Vaterlandsgeschichte nahm, die Leichtigkeit, mit der er ben iedem auf den ihm willkommenften Gesprächsgegenstand einzugehen wußte, machten ibn puch zum angenehmen Gefellschafter. — Längst an dem einen Auge erblindet, spürte er eit einigen Jahren zunehmende Berdunkelung auch des andern, die ihn nöthigte, feine

öffentlichen Pfarrgeschäfte burch einen Blear verrichten zu lassen. Endlich ward es ganz Nacht um ihn her. Aber mitten in dieser äußern Dunkelheit blieb sein inneres Auge hell, seine Geisteskraft ungeschwächt. Durch kluge Anleitung in Pastoralgeschäften, die er seinem Vicar gab, durch stete persönliche Leitung des Stillstandes, durch Nath und Belehrung an seine Pfarrgenossen blieb er fortwährend thätig für dieselben. Mit immer gleicher Lebhaftigkeit nahm er an allem Theil, was um ihn her vorging. Der Frohsun, mit dem er die ihn besuchenden Freunde zu unterhalten wußte, ließ sie seine Blindheit ganz vergessen, wie er selbst sie zu vergessen schien. So wünschten die Seinigen allez ihn noch länger zu behalten, als in der Nacht auf den 30. Jan. ein Sticksus plötzlich sein Ende herben sührte. Rührend war sein zahlreiches Leichenbegängnis. Zum Zeichen ihrer Trauer um den vielzährigen weisen und treuen Seelsorger ging seine Gemeinde mehr als Einen Sonntag nach seiner Veerdigung insgesammt ganz schwarz gekleidet zur Airche.

Den 11. Mar; farb ju Birt, Cantons Margau, Sr. Conrad Fifcher, Bfarrer bafelbft, Burger von Burich, geboren 1764. Er brachte feine Jugend in bem Burcherfchen Collegio Alumnorum au. Schon frube gab er Beweife nicht gewöhnlicher Geiftesanlaaen: Scharffinn und reiner Gefchmad fur bas Babre und Schone zeichneten ihn vor allen feinen Altersgenoffen gus. Ben ben gelehrten Bettftreiten, Die bamable am Burtherichen Spmnaffum geführt murben, trug er immer bie Breife bavon, und wenn feine Lebrer im Stillen die Renntniffe Des Jungtings bewunderten, fo wußte er fich nicht meniger die Liebe feiner Studien - Genoffen burch feine Unfpruchlofigfeit zu erwerben. Int Sabre 1788 erhielt er die geiftliche Beihe, und folgte nun dem Rufe als Director ber neu errichteten Real = Schule in Marau, welcher ichon bor feiner Ordination an ibn aclangte. 3weck der neuen Lehranftatt war, ben öffentlichen Unterricht nicht nur fur Gine fondern für alle Claffen von Burgersfohnen nütlich ju machen. Sie erforderte baber einen vielfeitig gebildeten, thatigen Lehrer, und als folchen geigte fich ber Berftorbene acht Jahre lang auf die ruhmlichfte Weife. Ungeachtet er mahrend biefer Beit fein Bauswefen, als Gatte und Bater, mit 450 fl. fuhren mußte, lief er fich boch durch diefe befchrantte Lage nie niederbeugen, fondern erwarb fich im Gegentheit bier Die heitere Genugfamfeit, ben religiofen Sinn, Die ibn bis an fein Enbe nicht verliegen. - Sim Gabre 1796 von der Regierung von Burich jum Pfarrer nach Sagerfelden gewählt, unterzog er fich auch den Pflichten Diefer neuen Stelle mit der größten Gemiffenhaftigfeit. In meifterhaft geordneten, lichtvollen Bortragen belehrte er bas Bolt, nahm fich eifrig Des Unterrichtes ber Jugend an, und wirkte felbft auf ben öfonomischen Buftand feiner Gemeindsangeborigen wohlthatig ein. Go verschaffte er fich bie Liebe ber Debraabl berfelben, allein bennoch jogen ihm bier mubrent ber Beit burgerlicher Unruben robe Berrichfucht und Eigennut manche univerbiente Reantung gu. Die Stunden, welche feine Derufsgeschäfte ihm übrig ließen, wandte er zur Bildung ihm anvertrauter Jünglinge zum geistlichen Stande an. — Im Jahre 1819 ernannte ihn die Regierung des Cant. Aarsgau einstimmig zum Pfarrer nach Birr. Hier fand er einen seinen Ansichten und Erschrungen angemessenen Wirkungskreis, und war zugleich seinen vertrautesten Freunden wieder nahe gebracht. Im Vorgefühle froher Tage trat er sein Amt an, allein nicht lange sollte er dieselben genießen. Ein plötzlicher Tod machte, nachdem er sich kurz zusvor von einer Unpäslichseit wieder erhohlt hatte, seinem Leben an dem oben bezeichneten Tage ein Ende. Tiese Trauer erregte sein Verlust unter seinen Gemeindsgenossen. —

Um 9. März Ubends bemerkte man in der Stadt Zürich ein Erdbeben. Die Erschütterung war zwar nur einfach und von sehr kurzer Dauer, der Stoß nicht in magerechter, sondern eher in senkrecht aufsteigender Richtung. —

Die Fener unseres Frühlingsfestes, des Sechse täutens, am 26. März, geschah dieß Mahl ohne den im vorigen Jahre statt findenden Glanz. Indessen wurde, was ihr an äußerm Auswande abging, durch Frohsmu und Herzlichkeit, welche ben den von allen Zunftgesellschaften abgehaltenen Mahlzeiten herrschten, erseht. —

Aus der amtlichen Uebersicht der Verrichtungen des Obergerichts vom Canton 311rich im Jahre 1820 geht hervor, daß dasselbe, als Appellationsbehörde in Eivilsachen,
92 Appellationen empfing. Davon wurden 33 durch die Partenen nicht fortgesetzt, 15
gütlich verglichen, 37 rechtlich entschieden, und 7 sind noch unbeendigt. Als Criminalrichter war das Tribunal mit 25 Processen beschäftigt, welche 31 Personen besasten;
7 dieser Processe waren vom Jahre 1819 unbeendigt geblieben, 5 gingen auf 1821 gleichmäßig über. Das einzige Todesurtheil ward gegen eine Kindermörderin ausgesprochen.—

Ueber die Landwirthschaftliche Armenschule auf der Staats Domaine des Bläsihoses (ben Winterthur) ist dem Kleinen Rathe unlängst ein sehr befriedigender Bericht erstattet worden. Dieselbe begreift gegenwärtig 23 Zöglinge zwischen 14 und 22 Jahren, deren Zahl in diesem Jahre auf 30 ansteigen soll. Nach dem Berichte hat die Anstalt bereits bewiesen, daß auch vierzehn bis zwanzigiährige Jünglinge, die vernach-läßigt und zum Theil verdorben sind, doch noch, zum Gewinn sür die bürgerliche Gessellschaft, zu wackern Menschen erzogen werden können. Hinwieder ist dann auch das über zwenhundert Jucharten betragende Pachtgut bereits in einen weit bessern Zustand gebracht, und durch diese Verbesserung zugleich die in staatswirthschaftlicher Beziehung nicht unwichtige Ersahrung gemacht worden, daß die hochgelegene und ausgedehnte Gezend zwischen den Thälern der Glatt und der Töß weder in Hinsicht auf ihren Voden, noch in Hinsicht auf ihren Unstehlar und unwirthschaft begründen könne.

Nach der 12ten Rechnung der Bürcherschen Brandverficherungs=Un-

unglude geleisteten Entschötigungen 50,867 fl. 33 fl. Jur Dedung berselben ward Gins vom Taufend des versicherten häuser-Capitals erhoben. Der neue Activ-Saldo belauft sich auf 7031 fl. 23 fl., und das Affecuranz-Capital war zu Ende 1820 nach den Amts-bezirken Folgendes:

| Almtebezirf.  | Gesan                   | ımtbe     | trag       | ber Affekuranse | Summe.            | Darin   | sínd fúr | Staat 6 gebau |
|---------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------|---------|----------|---------------|
| Zürich .      |                         | •         | • .        | 14,542,430 ft   |                   | • _ ; • | . •      | 459,520 fl.   |
| Winterthur    | <b>6</b> <sub>1</sub> , | •         | <b>4</b> 0 | 6,401,600       | •                 | • • • , |          | 148,200       |
| Wädenschwei   | il                      |           | •          | 4,944,200       | *                 | • 3 37. |          | 87,600        |
| Meilen        |                         |           |            | 4,668,930       |                   |         | •        | 117,850       |
| Grüningen     |                         |           |            | 4,430,090       |                   |         | •        | 128,960       |
| Embrach .     |                         |           | •.         | 4,007,380       |                   |         |          | 95,650        |
| Ryburg        |                         | •         | 4          | 3,472,850       | 1.4               |         | 12.      | 53,230        |
| Undelfingen . |                         |           |            | 3,213,330       | 181 °             | 4 , • , |          | 69,500        |
| Regensberg    | •                       | 7 S<br>●1 |            | 2,813,190       | •                 |         | .11111   | 74,520        |
| Greiffensee   |                         |           |            | 2,827,090       | • •               | •       |          | 68,800        |
| Knonau        | •,                      | •         |            | 2,448,360       | . •               | k .     |          | 106,940       |
|               | dusámi                  | menz      | ug -       | 53,799,450      | una di<br>Galeria |         | 1        | 410,777       |

Literatur. Ben naf: Chriftlicher Religions - Unterricht gur Borbereitung auf die erfte Nachtmahlsfener. Zwente Galfte, welche Die Lieder nebft einigen Fest und Confirmations - Gefangen enthalt. Zwente verbefferte Auflage. 8. —

## Bern.

Am 3. Februar hatte die Wiedereröffnung der den 23. Dec. vorigen Jahres absgebrochenen ordentlichen Wintersitzung des Großen Rathes statt, welche nun bis zum 26ten März dauerte. In derselben wurde zuerst mehreren Entlasungsbegehren entsprochen, hierauf das Budget über die vermuthlichen Einnahmen und Ausgaben im Jahre 1821 genehmigt; ferner nahm man verschiedene Wahlen vor, unter andern die des Hrn. Rathsherr Gatschet zu einem Präsidenten des Appellations-Gerichtes und des Hrn. Nathsherr Estinger zum Präsidenten des Rriegsrathes. Die Anträge der Aemter Thun und Nieder-Simmenthal welche sich zu großen Ausopferungen für eine neue Straße über den Gwatt- und Strättligen-Hügel verpslichten, wurden gutgeheißen, und 15,000 Fr. aus der Staats-Casse zu diesen Arbeiten bestimmt. Die ehemahlige Wohnung des Herren von Ligerz zu Pruntrut wurde um 21,000 Fr. zu einem Amtssiße gestauft. Ferner ertheilte der Große Rath den Hrn. Glenk u. Comp. die Bewilligung, im Oberlande und Seelande Salz zu suchen. Die Staatsrechnung für das Jahr 1819

wurde nach borbergegangener Prufung einmuthig gebilligt, ber Staatevertrag mit 3a= ben wegen der Beimathlofen und Baganten ratificiert, bagegen die Berathung über ben gebruckten Entwurf eines Sandwerts = Reglements auf die funftige Winterfigung verfchoben. Für bie in fremden Fonds angelegten Gelder murde der Rleine Rath bevollmade tiat, einen eignen auf 12 Sahre zu erwählenden Berwalter anzustellen. Die Befolbungen der Gerichtehofe von Pruntrut und Delfperg erhöhte ber Große Rath, weil diefen meit beschwehrlichere Functionen zufallen als ben Amtsgerichten. Endlich ertheilte berfelbe verschiedene Raturalisationen an Schweizer Burger und Fremde. - Beit ber wichtigfte Gegenstand aber, beffen Berathung in Diese Winterfigung fiel, war die Unnahme bes revidierten Entwurfes einer neuen Civil = Proceffordnung fur ben Canton Bern. Derfelbe mar durch die Civil - Gesetgebunge - Commiffion ichon in ber zwenten Salfte bes vorigen Jahres durch den Druck zu allgemeiner Renntniß gebracht worden, um, ebe die Sanction bes Gesehgebers erfolge, allen rechtsfundigen Staatsburgern Gelegenheit au geben, ihre Bemerkungen über Die Arbeit mitzutheilen. In Folge Diefer Aufforderung waren berfchiedene Dentschriften der Commission eingereicht worden, unter benen fich befondere die im Drucke ericbienenen ber Brn. Dberamtmanner von Efcharner, Saller und Forer burch icharfen Tadel bes Entwurfes auszeichneten, ben fie im Gangen für etwas auf Realifferung einiger theoretischer Lieblings-Ideen Abzweckendes halten, feineswegs für eine prattifch = nothwendige Beranderung der bisherigen Gefehe, welche dem Bedurfriffe gröftentheils entsprechen. Rachbem Dr. Drof. Schnell im Nahmen ber Commiffion in einem ebenfalls gedruckten Berichte Die erhobenen Bedenklichkeiten auf eine ausführliche und wurdige Beife beantwortet, wurde endlich ber Entwurf ben Wiederanfang ber Minterfigung bem Großen Rathe zur Difcuffion vorgelegt. In ben bren erften fechsbis fiebenftundigen Situngen erfolgte mit einem großen Dehre Die abermablige Unerfennung des Bedürfniffes einer Revision der alten Gerichtsfatung. Die folgenden Gi= Bungen bis zum 10. Marg waren bem Inhalte des Entwurfes felbft gewidmet. Mur wenige Artifel wurden ganglich berworfen ober zu einer beranderten Abfassung an bie Commission guruckgewiesen, ben mehreren unbedeutende Redactions = Veranderungen ge= wünscht, die meiften unverändert angenommen. Die geforderten Umarbeitungen wurden in der Sigung vom 26. Marg ber Berfammlung vorgelegt, genehmigt und fo bas Gefesbuch über das gerichtliche Verfahren in Civil-Rechtsfachen erfannt. für deffen Brauchbarkeit, da die Arbeit, von geschickten Sanden unternommen, gleich= fam unter ben Augen des Publicums ju Stande fam, auf eine fo vielfaltige Beife und durch die verschiedensten Urtheile beleuchtet wurde, sich allerdings gegründete Soffnungen faffen laffen. Rach einem befondern Promulgations-Befchluffe foll dasfelbe erft mit iftem April 1823 im gangen Canton in Ausübung gesett werden, weil borber eine getreue debersetung in die Frangosische Sprache veranstaltet, und jedermann gehörig damit bekannt gemacht werden muß. In ben Leberbergischen Aemtern wird zwar ein Theil bes Französischen Code de Procedure, der mit verschiedenen dort noch vorhandenen Instistutionen in Verbindung sieht, benbehalten werden.

In der Nacht vom 27. auf den 28. Febr. find in Langenthal in vier verschiedene Häuser Einbrüche versucht und zum Theil vollführt worden. Diese und andere kleine Diebstähle, seit Kurzem verübt, lassen auf eine gefährliche Diebsbande schließen, welcher die Policey nachzuspüren bemüht ist.

Die im J. 1819 veranstaltete Zählung des Viehstandes vom gesammten Canton Bern liesert folgende Uebersicht: Zugochsen von zwen und mehr Jahren 11,774; Wucherssiere (Bullen) von ein und mehr J. 2354; Kühe über drey J. 87,288; Gustiwaar (Rinder) von einem bis drey J. 33,470; Kälber unter einem J. 23,501; Hengste von zwen und mehr J. 7837; Stuten, nicht tragend, von zwen und mehr J. 10,562: Stuten, tragend und säugend 4494; Füllen unter zwen J. 3952; Schafe 107,385; Ziegen und Böcke 55,873; Esel und Eselinnen 146; Schweine und Ferkel 55,215.

Literatur und Kunst. In der Hallerschen Steindruckeren zwen lithographierte Blätter: Ruines du château d'Uttigen et ruines du château de Grasbourg. — Ben E. A. Jenni: Die heimathlosen, von J. E. Appenzeller. — Bestand und Geist des Eidsgenössischen Kriegswesens, wie sie seyn sollten. Mit dem Motto: Ein Bolk Soldaten ist besser als eine Armee Soldaten, diese ist zerstörbar, jenes nicht. Alles Künstliche kann durch Künste besiegt werden, aber das wahrshaft Große schreitet riesenhaft über Zeit und Raum hinweg, und wird durch keine irdissche Gewalt unterdrückt. Vertheidigung von Saragossa. Bern 1824. —

## Luzern.

Nach einer Bestimmung des Großen Rathes erließ der Tägliche Rath unterm 23. Febr. einen Beschluß, wodurch das Minimum der jährlichen für Entlassungen vom Mizlitärdienste an die Kriegscasse zu bezahlenden Tare heruntergesetzt wird. Es sollen nähmtich die vom Militärdienste Eximierten, welche 1000 Fr. und darunter versteuern, jährlich 1 Fr. an die Kriegscasse zahlen, jene, welche von 1000 bis 2000 Fr. versteuern, jährlich 2 Fr., und so fort in diesem Verhältnisse steigend von jedem Tausend Franken Zuwachs auch einen Franken mehr, dis das im Militärgesetz sestgesetzt Maximum von zwölf Franken erreicht sehn wird.

Literatur. Ben A. Mener: Regiment ber Stadt und Republik Luteren für das Jahr 1821. 8. und: Luzerner Welt- und Ordens-Geistichkeit auf das Jahr 1821. 8.

### Tarus.

Das merfwürdige amtliche Bergeichnif ber junchmenben Bebolferung (Die alle be-Cannten Jahrgange übertrifft) fammtlicher Gemeinden des Cantons Glarus gewährt folgende Ueberficht vom Jahre 1820.

| Gemeinben.                | Geborne.     | Seftorbene.                | Bermehrung.             | Chen.  |
|---------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|--------|
| Glarus reform.            | 151          | 90                         | 61                      | 26     |
| - fathol.                 | 38           | 21                         | 17                      | 5      |
| Ennenda                   | 56           | 31                         | 85                      | 10     |
| Mollis                    | 66           | 42                         | 24                      | 16     |
| Näfels                    | 76           | 32                         | 44                      | 24     |
| netstall                  | 39           | 18 .                       | 21                      | 16     |
| Miederurnen Angen         | 27. C.       | and 14                     | . 13                    | 12     |
| Bilten                    | 20           | 12                         | ** *** <b>8</b>         | 4      |
| Rerenzen .                | 30           | 26                         | 130.4                   | 1      |
| Mühlehorn                 | 13           | 10                         | 3. Harrist S.           | 4      |
| Mitlödi                   | 24           | 17                         | 3                       | 7      |
| Schwanden                 | 160          | 84                         | 76                      | 49     |
| Matt                      | 65           | 27                         | 38                      | 22     |
| Elm                       | 31           | 111                        | 14                      | 16     |
| Luchsingen                | 28           | 8                          | 20                      | 3      |
| Betschwanden              | 91           | 39                         | 52                      | 30     |
| Linththal reform.         | 59           | 27                         | 32                      | 3      |
| -nomen stematic fathol.   | ny 1882 m. 3 | ma troke                   | il and hi ma            | 1      |
| 3ufammenzug               | 9741         | 1 1 1545 ()                | 0.4 6 <b>456</b> 1 33 1 | · 269  |
| rest or the was to be the | 11 1 12 .    | in their and rectification | है भा सभी है देखा       | 10. 7. |

#### ter extended realise has not a consplicitly by the their consecution in

21m 17. Febr. erschien ju Frenburg, mit ber gewohnten Milberung fur Fleifch= und Ener -Effer, das Fasten - Indult in 15 Quartseiten. Es beginnt mit den Worten? O, qu'elle est belle, très chers frères, l'Institution du Carême! und empfiehlt Erneuerung im Glauben, driftlicher Liebe, Reinheit, Frommigfeit und Unterwurfigfeit an jebe legitime Gewalt. Die Ueberfegung in's Deutsche wird einem Rieberlander, B. von Muenbergh, jugefdrieben, ber, Bater zweger Gobne, fich in Freyburg jum geiftlichen Stande bereitet. - Anter Mo 6 H It d ung Well

Literatur. Ben Al. Eggenborffer: Gefprach über bie Gefundheit. Gin Lebrbuch für Stadt- und Landvolf. Ben Willer: Staatsfalender bes Cantons Frenburg 1821. und: Status totius Cleri sæcularis Lausannen-

## and merentalle and the first the comment of the contract of th

des Cantons miares encort Außer ben reichen Gaben die ben durch Brand verungludten Einwohnern von Dberfchan aus allen Gegenden der Schweiz gufliegen, ift unterm 25. Febr. auf Unordnung des Kleinen Rathes im gangen Canton St. Gallen eine außerorbentliche Liebesfteuer eingesammelt worden. Diefelbe ertrug in dem Stadtbegirte St. Gallen 1018 ff. Früher ichon fpendete Die bortige Sulfegefellichaft 825 fl., und Privatleute überfandten 500 fl. Much in allen Gemeinden des benachbarten Cantons Glarus ward fur Die Brandbeschädigten eine Rirchenfteuer veranffaltet , beren Gesammtertrag 1130 fl. mar. Bulfegefellichaft pon St. Gallen bat zwen ibrer Mitglieder nach Oberichan gefendet, um. fich ber angemeffenen Bermendung fomobl ihrer ale jener Benfteuern zu verfichern, melthe aus andern Gibegenöflischen Stadten in ihre Sand gelegt murben. In einem Schreiben des Brin. Cammerer Rubli aus Gretschins vom 4. Marz beift es: "Es verfloffen faum 8 Tage nach bem Unglude, fo legten die Oberschaner Sand ans Beef; ihre abgebrannten Butten wieber aufzubauen. Gie gleichen jest einem gerftorten Ameifenhaufen, wo Alle Die Materiglien wieder fammeln, um ihre gerftorten Bobnungen wiederum herzustellen. In unfern Waldungen tont es wie auf einem Tenn voll Drefcher. Mienen werden jum Ralfbrennen gufgeworfen. Sobald bie Witterung es erlaubt, werben die vielen schon bestellten Bimmer = und Bauleute ihr Berf beginnen." -

In der Nacht vom 3. auf ben 4. Marz wurden in der Gemeinde Bruggen, eine Heine Strecke ob der Krährenbrucke, durch eine abermahlige Feuersbrunk 3 Saufer (von fechs haushaltungen bewohnt) und zwey Scheunen eingeaschert. —

Im Toggenburg ist eine Krankheit unter ben Füchsen bennahe allgemein geworden, die jedoch keineswegt als Sollfrankheit erscheint. Die Thiere lassen sich häusig erschlagen. Dagegen ergab sich zu Detschwil im Untertoggenburg kürzlich ein neues Benfpiel von Wasserscheu. Eine Kaker die nach der Section für toll erklärt wurde, bis eine Weibsverson.

Litteratur. Die Literarische Gesellschaft in St. Gallen hat einen Preis von 48 Fr. ausgesetzt sat bie beste Lebensgeschichte bes vor wenigen Jahren in Dresden verhorbenen Adrian Zinga, Prosesson und Kupferstechers daselbit; aus St. Gallen gebürtig, mit Beziehung auf seine Kunstproducte und deren Beurtheilung. Die Preisschriften mullen bis Ende Februars 1822 eingefandt sehn.

#### Granbunden.

Mangwird fich erinnern i duß schom vor hängerer Zeitevom unbekannter hand allersen Nachrichtem besonders im Austande verhreitet wurden, welche gerignet waren. so-

wohl biefem ale ben übrigen Schweizerischen Cantonen irrige Borftellungen über bie innern Berhaltniffe Graubundens bengubringen, indem in benfelben nahmentlich Chur als Die Berkftätte im Finstern wirkender gefährlicher Neuerer bezeichnet war. Die unermitbete Thatiafeit, mit welcher die Regierung von Graubunden die Quelle folcher grundlofer Unichulbigungen zu entbeden fuchte, ift um fo verdienftlicher, da die Regierung qualeich Gelegenheit nahm, fich über die gegenwärtige politische Stellung sowohl ber Schweit überhaupt ale ihres Cantone ine Besondere auf eine murbige Beise gegen das Ausland qu erflaren. Gine Gendung bes brn. Burgermeiftere von Ticharner an die Gibegenoffifchen Bororte in ben letten Tagen des vorigen Jahres hatte gum Zwecke, ben Diefen iedem möglichen Mifverstande über die Berhaltniffe des Bundnerischen Frenftaates voraubeugen. Das Refultat derfelben mar vollkommen beruhigend, und bewies (wie ein Der Churer - Zeitung bengefügter Bericht fagt) auf eine erfreuliche Weife Die aufrichtige Mebereinstimmung ber Gibegenöffischen Standes-Regierungen über Die Sauptgrundfate für das Benehmen der Schweig gegen das Ausland in ben gegenwärtigen verhängnigvolben Beitfäufen, welche Grundfate bestehen in ben einfachen Borfchriften, Die mabrer Sinn für Gelbititandiafeit, verbunden mit unbefangener Gerechtiafeitsliebe, und geleitet von erlaubter Rlugheit und Befcheibenheit, fur jeden vorfommenden Fall unverfennbar andeuten wird. - Man hatte fich ferner ichon fruher an bas Ron. Baprifche Minifterjum gewandt wegen eines in ber Augsburger = Zeitung enthaltenen Artifels, worin von Dulbung Carbonarifcher Umtriebe, vorzuglich in Chur, die Rede mar, murbe aber an ben Samburgifchen Correspondenten gewiesen, aus welchem die Redaction der Augeb. Beit, den betreffenden Artifel aufgenommen. Die Regierung von Graubunden fuchte alfo um genauere Auskunft über die Urheber jener boswilligen Berdachtigungen ben bem Sengte von Samburg an, bon bem unterm 21. Febr. eine Antwort erfolgte, beren mekentlicher Inhalt dabin geht: Es fen dem Redacteur des gedachten Blattes megen Aufnahme jenes Artifels ein ernstlicher Berweis und zugleich die Ermahnung gegeben morben, funftig vorfichtiger ju Berte ju geben. Den Ginfender bes Artifels anzugeben, falle jedoch unmöglich, da diefer anonym überschickt, und die Sandschrift, wie alle abgedruckten Artifel, fogleich vernichtet worden. Man werde indeffen fehr bereit fenn gur Aufnahme jeder Widerlegung, welche die Regierung von Graubunden in den Samb. Correfp. einruden ju laffen munichen mochte. — Diefem Anerbiethen gemäß murde an Die Redaction desfelben ein Auffatz übersandt, aus welchem wir folgende Stellen ausbeben: "Unbefangenheit, und ben ftandhafter Behauptung eigner, die gewiffenhaftefte Achtung für fremde Rechte, find ohne Zweifel die natürlichsten und richtigsten Grundlate eines fleinen, aber im jetzigen Augenblicke burch feine örtliche Lage ber öffentlichen: Nufmerksamkeit nur allzusehr bloß gestellten Frenstaates. In der besondern völkerrecht= ichen Stellung der Schweiz gegen die größern Europäischen Mächte muß jede Eideges

nöffifche Stanbes - Regierung allerdings Die Pflicht erfennen, biefe Brunbfate von feinem ibrer Ungeborigen ungegendet verleben ju laffen. Dit Sintanfetung berfelben, von biefem friedlichen Gebiethe aus, Die Sicherheit und ben Rechtszuffand befreundeter Rachbarftgaten burch rubeftorende Ungettelung ju gefährben, und biedurch biefes glückliche und rubige Land muthwillig in ben Zwiespalt auswärtiger Bermurfniffe bingureißen, mare benm Einheimischen ftrafbarer Aberwit, benm Fremdling fchnober Migbrauch bes bemilligten Gaftrechtes. - Der Regierung von Graubunden ift aber fogar von Berluchen folder Art auf ihrem Standesgebiethe nichts bekannt, und, wie fie felbit, weiß auch bas Bolf diefes Frenftaates bas Glud eines ehrenhaften Gelbitbestandes, und einer alt bergebrachten gesehmäßigen Frenheit viel zu theuer zu schäben, um (wenn es auch je bazu gereift werden follte) diefe foftbaren Guter einem eiteln Beltverbefferungebrange Dreis au geben, ber mirflich weder ben diefem Bolfe noch ben feinen Borfiebern entfprechenbe Unnichten finden wurde und finden fonnte. - Befitt es boch alles, mas die entgegengefetteften Unfichten unferer Tage in öffentlichen Berhaltniffen als gut und wunfchbar erfennen, bochte Legitimitat, ben bochfter und wirflichfter Ausübung unbeftrittener Bolle-Souveranität, eine freve und felbft gegebene, aber jugleich eine bochft rechtmäßig entftandene und durch Sahrhunderte biftorifch bewährte Berfaffung, überhaupt flare und ausgeschiedene, bon außen und innen gnerkannte, niemand bedrückende und bon niemand angefochtene Staatsverhaltniffe. - Wo in aller Welt tonnte ein Feuerheerd rubestoren. ber Entwürfe und Berbindungen übler angelegt, und minder willfommen fenn, als in einem folchen Lande?" -

Bur Rettung des Dorfes Sils im Domleschg vor der immer größer werdenden Gesahr einer Ueberschwemmung durch das Wasser des Rheins ist nun ein aussührlicherer Plan bekannt gemacht worden. Die Unkosten der Eindämmung des Flusses werden zu 40,000 fl. berechnet, welche 100 Actionairs in 4 Jahren jährlich mit 100 fl. pr. Actie zusammen legen sollen, so daß alle Jahre 10,000 fl. auf die Arbeit verwendet, und dieselbe in vier Jahren vollendet würde. Zum Behuse derselben ist von den benden Gemeinden Thuss und Sils bereits die ganze an 300,000 Klaster betragende Sandsläche von der steinernen Molla-Brücke die zur Kürstenauer Brücke an die Unternehmer abgetreten worden, so daß jeder Actionair für seine 400 fl. ungefähr 3000 Klaster Land ersbielte, welches durch Reinigung und Urbarmachung (wosür die Kosten in obiger Summe einbegriffen sind) in drey die vier Jahren in das schönste Wiesen = oder Ackerland, von dem das Klaster mit 2 fl. bis 3 fl. 20 fr. bezahlt wird, verwandelt werden könnte.

Literatur. Ben Otto in Chur: Graubundnerischer Staats = Ralender für das Jahr 1821. 12.

## estre til man september bei ernett i Aargau.

Nach einem Beschlusse des Kleinen Rathes vom 8. Febr. foll das jährliche Schulsgeld von 40 Fr. in der Cantons-Schule fünftig von Söhnen der Cantons Bürgen nicht mehr bezahlt werden, sondern diese den Unterricht in der Anstalt unentgeldlichgenießen.

Literatur. Ben h. R. Sauerländer hat die Presse verlassen: hebels Allemannische Gedichte. Neue gegen den Nachdruck veranstaltete wohlseilste Original= Ausgabe. 8. Ferner ist erschienen: heldmann, Schweizerische Münz= Maß= und Gewichtskunde. 1811. Vermehrt mit der Münz= Maß= und Gewichtskunde der Cantone Gens, Neuenburg und Wallis. 1821. 8.

### Megaron grad ab grand Thurigia na

Nach dem vom Sanitäts=Nathe der Regierung erstatteten Verichte über seine Verzeichtungen im Jahre 1820 wurden in diesem Jahre 6 Nerzte, 7 Thierarzte und 7 Hebsammen geprüft. Von Epidemien ward keine Spur bemerkt, mit Ausnahme der Pocken, woran im Jahre 1819. 73 Kinder gestorben sind, und die noch bis gegen die Mitte des Jahres 1820 dauerten, und manches Opser wegrafften. Die Vaccination kämpst noch immer mit großen hindernissen. Der Sanitäts=Nath hat der Regierung Vorschläge eingereicht, um auf gesehlichem Wege die Impfung regelmäßig und vollständig anzuord=nen. Viehseuchen traten keine ein.

Für die Gemeinde Weinfelden hatte eint angesehener Bürger durch kluge und unseigennüßige Verwaltung eines Zehend-Capitals eine Ersparrniß von 5700 Gl. gemacht, die nun zu Begründung einer höhern Lehranstalt anwachsen sollen.

#### Waadt.

Ein Sohn des Nachrichters zu Stäffis am Neuenburger See; Jean Richardet, der schon seit mehreren Jahren als Vieharzt besonders im Canton Waadt herumstreiste, verhieß zwen Bauern von Ogens, im Waadtländischen Kreise Saint-Cierge, welche ihm flagten, ihre Ställe sehen verhert, ihnen davon zu hetsen, wenn sie sich die darüber erzehenden Kosten wollten gefallen lassen. Sie versprachen es, und Richardet zog sie nun bennahe zwen Jahre lang mit beständigen Nachrichten von den Fortschritten seiner Besmühungen auf, während welcher Zeit er sie beträchtliche Summen zahlen machte. Endlich eröffnete er ihnen, sie müßten, ehe das Wunder geschehen könne, zu Frendurg in die Rosenkranz-Brüderschaft aufgenommen werden, was aber wiederum einige Louisd'or koste. Er erhielt auch diese. Als indes die Entzauberung immer noch nicht erfolgte; schöpften die Bauern Berdacht, erkundigten sich ben den Jesuiten in Frendurg, und erzschren — das sie um ihr Geld geprellt sehen. Sie machten hierauf den Gerichten Ans

zeige davon, woben es fich ergab, dag die ihnen von Richardet abgenommene Summe auf eirea 3000 Fr. sich belief. Der Betrüger wurde eingezogen, verhört und gestand. Sein Urtheil vom 16. Febr. lautete auf Verweisung aus der Sibsgenoffenschaft. —

Ludwig Bribel von Moudon, Professor der Orientalischen Sprachen und der biblischen Eregese an der Academie zu Lausanne, bessen Tod wir in unserm vorigen Monathsstücke erwähnten, hatte durch frühere glückliche Studien und durch langes Refsen in verschiedenen Ländern von Europa sich eben so vorzügliche Kenntnisse in den ernstern Wissenschaften als im Gebiethe der schönen Künste erworben. Bon 1803 bis 1808 war er Prediger an der Französischen Kirche in Basel, seit 1809 aber bekleidete er die Prosessur an der Ucademie in Lausanne. Unter seinen schriftstellerischen Arbeiten verdienen besonders bemerkt zu werden eine vortressliche Französische Uebersehung des Buches Job, eine Abhandlung über das ältere und neuere Jahr der Juden; serner die sehr gestungene Franz. Uebersehung des fünsten Gesanges der Hölle von Dante mit Noten. Auch der Conservateur Suisse enthält mehrere vorzügliche aus seiner Feder bervorgegangene Aussähe. In der letzten Zeit seines Lebens war er mit einer Französischen Uebersehung der Psalmen, in Prosa, beschäftigt, welche er kaum vollendet hatte, als er im 61sten Jahre den Seinigen und den Wissenschaften entrissen wurde.

Literatur. Ben den Brüdern Blanchard in Lausanne: Annuaire officiel du Canton de Vand, pour l'année 1821, contenant le tableau général du Gouvernement. 8.

#### 203 a 4 1 i 8.

Das von dem Landrathe gu Gitten erlaffene Finanggefet für Die Sabre 1824 und 1822 enthält Bestimmungen über ben Salzverkauf, welcher bem Staate vorbehalten wird, und im gangen Lande gu 5 Rreuger bas Pfund flatt-haben foll: ferner Beftimmungen über bie Gin = und Ausfuhrgebühren (Berbollftanbigunaen und Modificationen fruherer Berordnungen); ebenfo über die Beas Brudenund Tranfitgölle. Diefe Gebühren follen fortbauernd nach ben im Gefete vom 26. Oct. 1808 feftgefetten Berordnungen und Bolltafeln bezogen werden. Der Datent-Bifung find alle und jede Gewerb - ober Sandeltreibende unterworfen. Die Patent - Gebuhr landemannischer Rramer geht von 4 bis 48 Fr., Die der Richt = Landemanner von 8 bis 60 Fr. Saufierer, wenn fie auch nur die Jahrmartte befuchen, muffen einen Bewerbebrief lofen, beffen Gebuhr 16 bis 80 Fr. auf ein Sahr beträgt; fur gang geringfügige Bagren fann jedoch ber Staaterath unentgelbliche Saufier - Patente ertheilen. Wirthe und Weinschenken lofen einen Gemerbebrief von 12 bis 60 Fr., Sandwerker aller Art muffen Patente von 2 bis 36 Fr. lofen. Die herren Abvocaten bezahlen Standes briefe in feche Claffen bon 12 bis 60 Fr. Die Patente ber Sachwalter, welche nur in erfter Inftang pladieren durfen, werden mit & bis 24 Fr. gelöst, -

Literatur. Etat du Gouvernement de la République et Canton du Valais.

#### Renenburg.

Die zehnte Jahresrechnung der Brandversicherungsanstalt des Cantons und Fürstenthums Neuenburg für das Jahr 1820 zeigt eine Gesammtausgabe von 47,726 Fr. 14 Sols, welche aus bezahlten Entschädnissen für 17,043 Fr. 10 S. und Verwaltungskosten besteht, die sich auf 713 Fr. 4 S. belaufen. Die Ausgabe ward durch den Bezug eines Steuerbetrags von 1 vom 1000 des versicherten häuser Eapitals gedeckt, welcher 18,135 Fr. 2 S. ertrug, und also einen Cassa Saldo von 408 Fr. 8 S. übrig läßt. Der Bestand der Anstalt im J. 1820 ist folgender (sie hatte in diesem Jahre durch neue Gebäude und erhöhete Schahungen einen Zuwachs von 433,400 Fr. erhalten):

| Gerichtebezirfe.   | Sauferzahl. | Schafzungen.                 | Berficherungen. |
|--------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| (Juridictions.)    |             | (Évaluations.)               | (Assurances.)   |
| Neuchatel          | 635         | Fr. 5,931,000                | Fr. 4,311,300   |
| Landeron           | 254         | 579,800                      | 429,600         |
| Bouden             | 290         | 771,200                      | 574,600         |
| Val=de=Travers     | 714         | 4,480,600                    | 4,098,900       |
| Thielle            | 320         | 4,071,400                    | 794,600         |
| La Côte            | 453         | 1,096,700                    | -801,300        |
| Rochefort          | 391         | 800,200                      | 596,200         |
| Colombier          | 206         | 810,400                      | 604,100         |
| Bevair             | 145         | 438,100                      | 323,000         |
| Cortaillod         | 211         | 674,300                      | 502,400         |
| Berrieres          | 533         | 702,000                      | 518,500         |
| Lignieres          | -89         | 465,800                      | 122,800         |
| Brevine            | .268        | 466,400                      | 347,700         |
| Vaupmarcus'        | 39          | 85,800                       | 62,700          |
| Gorgier Contin     | 287 31      | 501,500                      | 161-1 361,100   |
| Travers            | 423         | 783,200                      | 582,200         |
| Valangin           | 997         | 1,784,500                    | 1,321,900       |
| Locle              | 551         | 2,343,100                    | 4,673,700       |
| Sagne              | 247         | 543,200                      | 404,800         |
| Brenets (2004097)  | 1 235       | 29. N° 277 <b>523,300</b> No | 384,300         |
| Chaux = de = Fonds | 520         | 3,103,500                    | 2,319,400       |
| Zusammenzug        | 7809        | 24,555,900                   | 18,135,100      |

Literatur. Ben Borel-Borel: Almanach de Neuchatel en Suisse pour

l'an de Grace 1821. 8. meldem bengefügt ist: L'état des autorités et offices de la Principauté.

#### 1 11 15 en fe. \$ 98

In Genf sind den 9. März die Urheber des am 30. Oct. vorigen Jahres (Mon. 6hron. 1820, S. 232.) an Louis Corboz und seiner Dienstmagd verübten Mordes (ihre Rahmen find Menoud und Machon) enthauptet worden.

Die Regierung dieses Standes ift mit Planen für die Erweiterung des in dieser Stadt befindlichen Zuchthauses (PEveché), oder für die Erbauung eines neuen beschäftigt, und Hr. Et. Dumont hat in einer eigenen Abhandlung, die den übrigen größern Schweizer-Cantonen nicht minder empsohlen werden darf, das Bedürfniß einer doppelten Anstalt, eines Gefängnißhauses und eines Strafhauses, die Nothwendigkeit ihrer Trennung, und die Ersordernisse für das eine und andere, ben dieser Gelegenheit lehrereich entwickelt und dangestellt.

Ein Reschluß des Staatsraths in Genf vom 24. Jänuar erneuert das Verbot der Aussuhr des Düngers für das laufende Jahr auf gleiche Weise, wie in den vorhergehenden geschehen war; und ein Beschluß vom 29. Jam verordnet die bis zum 15. März vorzunehmende Reinigung der Bäume und hecken von Rauvennestern; ben einer Strafe, die auf fünstägiges Gefängniß unb 30 Gulden Buse ansteigen kann.

Das Cantons-Bürgerrecht von Genf ist im Sahr 1820 an zehn Auswärtige ertheilt worden, wouon Zaus Frankreich, 1 aus Jealien, 4 aus Deutschland, 2 aus Savoyen sind und 1 dem Canton Waadt angehörte; unter ihnen befindet sich "für seine ausgezeichneten dem Frenstaate geleisteten Dienste." der Kön-Preußische Gesandte in Rom, fr. Niebuhr. —

Die Commission des Ackerbaues in Genf kündigt eine öffentliche Ausstellung landwirthschaftlicher Werkzeuge an, welche vom 1. bis 10. Man dauern soll. Atlen Schweizerbürgern ist verstattet, Gegenstände für die Ausstellung einzusenden, und als solche werden betrachtet alle Instrumente, welche in irgend einer Beziehung für den Landbau nühlich sind.

Nachdem der Entwurf einer Saufer=Brandverscherungsanstalt für den Canton Genf schon seit längerer Zeit eristiert und die Erscheinung mehrerer Schriften theils für theils gegen denselben veranlaßt hatte, wo unter den letzern besonders mehrere gedruckte Briefe eines hrn. James a Galiffe sich auszeichneten, in denen er die Affecuranz-Unstalt geradezu als ein Mittel, unbeschränkte Despotie der Regierung im Canton Genf hervorzubringen und als überdieß dem Ereditwesen sehr gefährlich schilderte, daneben aber das Eintreten in auswärtige Affecuranzen als weit vorzüglicher und wohlfeiler empfahl: wurde das Gesetz zu Errichtung einer allgemein verpslichtenden Brandversicherungsanstalt dennoch unterm 2. Febr. von dem Repräsentanten=Rath sanctionniert. Nach demselben umfaßt die Anstalt alle im Canton besindlichen Gebäude, mit Ausnahme der Kirschen, der Palvermühten, der Palvermagazine und des Schauspielhauses. Sie sieht uns

ter ber Leitung der Rechnungskammer, welche ungefäumt die erforderlichen Schahungen für den Brand-Cadaster versertigen läßt. Jedem Hausbesitzer steht fren, die Schahung bis um einen vierten Theil zu vermindern. Von der Entschädniß ausgeschlossen sind diesienigen Eigenthümer, die der Brandstiftung schuldig erfunden würden, und solche, die ihre Gebäude auswärts versichern ließen, ohne daß diese deshalb des Beytrags an die von der Ansalt zu leistenden Entschädnisse enthoben würden. In beyden Källen aber werden die auf abgebrannte oder beschädigte Gebäude versicherten Gläubiger, wosern ihr Schuldner sie nicht anderweitig zahlen kann, durch die Anstalt bezahlt. Die Entschädigungen werden in drey gleichen Theilen, im dritten, sechsten und neunten Monath nach dem Brandunglücke aus der Cantons-Casse bezahlt, und die Vertheilung auf alle Brandsteuerpslichtigen geschieht zu Ansang iedes Jahrs, doch nur, insosern die zu vertheilende Summe der Entschädnisse wenigstens ein Viertheil des Eins vom 1000 des Gesammt-Cavitals beträgt; sollte sie über 3 vom 1000 betragen, so wird das Mehrere auf den Steuerbezug des darauf solgenden Jahrs übertragen. Das ganze Geseh wird im Jahre 1832 einer Revision unterworfen.

Literatur. Ben Paschoud erschien: Annales de législation et de jurisprudence, pr. Rossi. 2tes Hest. — Le conservateur Suisse, ou étrennes helvétiques pour 1821. 12. — Astronomie de l'Amateur, ou considérations philosophiques et populaires sur l'univers; suivi d'une méthode nouvelle et facile de connaître les étoiles; par H. Hirzel. 8. — Notes recueillies en visitant les prisons de la Suisse, et remarques sur les moyens, de les améliorer etc. par Francis Cunningham. 1820. 8. — Ferner exschien: Procès complet des Assassins de Mr. Corboz et sa servante. —

### Ullgemeine Ungelegenheiten.

Da die in dem ehemahligen Kön. Mederländischen Schweizer-Regimente von Aufbermaur herrschenden Unordnungen (Mon. Ehron. 1820. S. 31. 32.) eine Umformung desselben nothwendig gemacht hatten, wurden in einer von den Ständen, welche an der Capitulation dieses Regimentes Theil nahmen, deshalb abgehaltenen Conferenz die Hrn. Schultheiß Amrhyn von Luzern und Landammann Weber von Schwyz beauftragt, mit dem Niederländischen Gesandten, Grasen von Liedekerke, hierüber die nöthigen Unterhandungen zu pflegen. Diese Unterhandlungen hatten am 28. Dec. vorigen Jahres den Absschung einer neuen Convention zu Luzern zur Folge, nach welcher die Stände Luzern, Schwyz und Solothurn ieder sür zwen Compagnien, Uri, Obwalden, Nidwalden, Zug, Appenzell J. R. und Tessin ieder sür Eine an dem neuen Schweizer Regimente Theil nehmen. Dasselbe besteht in Zukunft aus zwölf Compagnien, in zwen Bataillons abgestheilt; iede Compagnie erhält eine Vermehrung von drensig Mann. Ueberdieß wird dem Regimente eine Depot-Compagnie bengefügt. Diese neue Zusammensetzung ist nicht nur

mit den Werbungsquellen der Stände in besserm Verbältnisse, als die frühere, sondern sie nähert sich auch wesentlich der Einrichtung der Niederländischen National-Infanterie. Die in Resorm fallenden Hauptleute erhalten 400, die Lieutenants 200, die Unterlieutenants 175 fl. Pension, und sie werden begünstigt, dieselbe auch in der Schweiz, ohne den sonst vorbehaltenen Abzug von bepläusig ein Drittheil genießen zu können. —

Die Unterhandlungen bes Schweizerischen guferordentlichen Befandten in Rartsrube, Den. Ratheberr Siegel aus Burich, wegen ber von Baben fequeftrierten Gefälle ber Contone Burich , Schaffbaufen und Thuraau murben burch einen am 24. Dec. bes ber-Aoffenen Sabres zwischen bem Schweizerischen Abgeordneten und bem Badifchen Beauftragten, Gen. gebeimen Rath Friedrich, abgefchloffenen Bertrag beenbigt. Die Beftimmungen diefes (wie der Gingang desfelben fagt, burch Ruffifche und Dreugifche Bermenbung zu Stande gefommenen) Bertrages geben babin, bag von ben ben betreffenden Cantonen, fo wie ihren Gemeinden, Corporationen, Stiftungen und Rloftern auftebenden Grundfluden, Gefällen und Cavitalien in ber Landarafichaft Rellenburg, welche, ale 4805 von Deftreich incamerierte Guter, mit jener Landschaft erft an Burtemberg und 1810 an bas Großbergogthum Baben übergegangen waren, nun bren Runftheile an ihre Eigenthumer gurudgeftellt werben ; zwen Gunftheile aber mit bem Grofbergoglichen Stagtes aute vereinigt bleiben follen. Fur Die Freymachung bes Probfienquies von Rlingengell anblit der Stand Thurgau 6000 ff. - Am 30. Dec. wurde die Urbereinfunft von Gen: Ratheberr Sirgel bem Prafibenten ber Zagfagung überreicht, ben 18. Januar erfolgte Die Ratification derfelben von Seite Schaffhaufens, um die nahmliche Zeit von Seite ber Stante Burich und Thurgau. Durch Rreisschreiben vom 23. Jan. machte Burich alle Cantons - Regierungen mit dem Inhalte bes Bertrages befannt, jum Behufe der Gibeaenöffischen Ratification, am 13. Febr. wurde er auch von dem Großbergog von Baden aut gebeißen. - Bur Ausscheidung ber juruckzuftellenden Guter und Gefalle bat eine Confereng in Schaffbaufen flatt, an ber ale Eibegenöffischer Bevollmächtigter Br. Ratheberr birgel, von Seite Badens fr. Staatsrath von Gensburg, und im Rahmen der Thuraquifchen Regierung die Grn. Landammann von Anderwerth und Staateschreiber Sirgel Theil nehmen. -

Aim 14. Jan. hat der Kön. Preußische außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister ben der Eidsgenossenschaft, herr Major Graf von Meuron, dem Staatsvathe des Vororts Zürich sein unterm 1. Sept. 1820 zu Berlin ausgestelltes und an den Präsidenten der Tagsahung gerichtetes Beglaubigungsschreiben überreicht. Dagegen ist unterm 16. Jan: der bisherige Großherzoglich Badische Minister. Resident ben der Schweizzhr. Geheime Nath Friedrich, von dieser Stelle durch seine Negierung abgerusen worden. Bis zu Wiederbesehung derselben werden die Geschäfte mit der Schweiz durch den Minister der auswärtigen Angelegenheiten in Karlsruhe unmittelbar besorgt werden.

# Schweizerische Monaths : Chronik,

rober

monathliche Berichte von vaterländischen Gegenständen.

Mo. 4.

Aprill

1821.

Burich, ben J. J. Ulrich.

## M see and A no decked at estate & i vei ch.

Den 29. Marg berlor unfere Stadt einen ihrer geschätzteften Burger, ben Berrn Dberft und Stadtwräfibent S. Georg Kinsler, in feinem bren und fiebzigften Jahre. Er batte einen Theil seiner Rugend missenschaftlichen Studien in den niedern und bobern Unterrichtsanstalten Zurichs gewidmet, trat bann aber zu bem Berufe feines Baters, ben Ge= schäften des Raufmanns über. Als folcher brachte er, um fich für diefen Stand völlig ausaubilben, mehrere Jahre in Stalien zu, und wandte nach seiner Zurückfunft erst als Gebulfe nachber als Chef im Comtore seines Baters die gesammelten Kenntnisse an. Große Lebhaftigkeit und schnelle Fassungsfraft unterführten ihn ber allem, was er unternahm-Dag er damable ichon der öffentlichen Achtung genog, bewies feine Wahl als Zwölfer der Runft zur Meisen, welchen Rang er bekleidete, bie bie bestehende Ordnung ber Dinge burch bie Schweizerische Revolution umgestürzt wurde. In der nun folgenden flürmischen Deriode behielt er zwar eine stets treue Anhänglichkeit an die ehemahlige Regierung ben, wußte aber ft die erhihten Gemüther feiner gleich benkenden Mitburger, deren unbedingtes Zutrauen r genoß, mit ruhiger Besonnenheit von übereilten Schritten zuruck in die Schranken einer othwendigen Mäßigung zu weisen, und erwarb sich burch diese fille unbemerkte Wirksameit manches Verdienst um unsere Vaterstadt. Als Tagegen im Jahre 1802 die Vertheidiung Zürichs gegen den helvetischen General Andermatt schnelles und muthiges handeln forberte, war er es, der überall zu fräftigen, durchgreifenden Magregeln ermunterte und litwirkte: — Nachdem er von 4800 bis 1803 Mitglied der sogenannten Gemeindekammer mefen; murde er in diefem Sabre in den neu gebildeten Stadtrath gewählt, eine Behörde; welcher er nun gehtichn Rabre hindurch unermudet für bas Beste feiner Mitburger avitete. Denn nach bem Tode des fel. hrn. Stadtrath Scheuchger trat er ftatt feiner bas übsame Umt eines Bauberren an, und erfüllte die ihm bier obliegenden Pflichten oft auf often seiner Gesundheit. Im Jahre 1815 übernahm er nach dem einstimmigen Wunsche

aller seiner Amtsgenossen im Stadtrathe das Präsidium desselben. Ungeachtet ihm dadurch wieder neue zahlreiche Geschäfte zustossen, ließ er sich dennoch weder durch ein schon sehr vorgerücktes Alter, noch durch seine oft leidende Gesundheit von der genauesten Besorgung derselben abhalten, die endlich eine plözsiche Lungenentzündung ihn auss Krankenlager niederwarf, und nach wenigen Tagen sein Leben endigte. Während dieser Zeit bewies er die nähmliche Geduld, die nähmliche Ruhe, mit der er eine vor einigen Jahren ihn befallende länger dauernde und äußerst schwerzhafte Arankheit auf eine bewundernswürdige Weise ertragen hatte. — Mit uneigennüßiger Ausopserung Jedem berstehend, der Zustucht ben ihm suchte, treuer liebender Vater gegen die Seinigen, mußten diese, mußten alle, die ihn kannten, seinen Verlust schwerzlich empsinden, und daß er von Vielen gekannt und geachtet war, zeigte auss Deutlichste die ungewöhnlich zahlreiche Schaar von Mitbürgern, welche seinen Körper zur Ruhestätte begleiteten.

Am 12. Aprill wurde von der größern Stadtbehörde in Zürich an die Stelle des sel. Hrn. Stadt-Präsident Finsler zu einem Mitgliede des engern Stadtrathes gemählt Hr. G. Coprad Bürlli, Rittmeister der Cavallerie-Reserve, und zum Präsidenten des Stadtrathes Hr. Hs Coprad Bogel, des Großen und Rivchenvathes, bisheriger Vice-Präsident serner anstatt des sel. Hrn. Friedensrichter Römer zum Friedensrichter der dritten Section Hr. Hs. Rudolf Schinz, Director, Präsident der Hüstsgesellschaft. — Am 14. Avrill er nannte der Rleine Rath an die Stelle des sel. Hrn. Amtsrichter Meister von Benken zwinem neuen Mitgliede des Amtsgerichtes Andelsingen Hr. Johannes Merz von Buch. — Am 17. dieß wurde von dem engern Stadtrathe anstatt des Hrn. Stadt=Präsident Vog Ifr. Forstinspector Wyß zum Vice-Stadt=Präsidenten, und Hr. Seckelmeister Hirzel zum Präsidenten des Schirm ogtenamtes, so wie anstatt des sel. Hrn. Stadt=Präsident Fin ler Hr. Stadtuath Finsler zum Präsidenten der Kauf= und Waghaus=Commission gwählt.

Eine Publication des Sanitäts-Collegiums vom 18, Aprill enthält die dringen Aufforderung an alle Aerzte des Cantons und an die Gemeindsvorsteherschaften, die Bir samkeit der unterm 44. dieß von der Regierung auf dren neue Jahre bestätigten Baccin tions-Verordnung von 1819 thätig zu befördern, und den Zweck erreichen zu helsen, wichen das Sanitäts-Collegium sich vorgesetzt hat, nähmlich die Zahl der jährlich geimpf Kinder derzeinigen der gebornen gleich zu machen, ein Verhältniß, welches in den zu sehverstossenen Jahren keineswegs sich vorfand. Durch Unterstützung der Regierung din den Stand gesetzt, verspricht die Behörde denzenigen Personen thälliche Beweise it Erkenntsichkeit, welche sich um das Impsgeschäft besonders verdient machen werden. Zu werden alle der Vaccination noch abgeneigte Eltern ermahnt, der Simme der Vnunst und Erfahrung Gehör zu geben, und nicht aus irrigen Vorurtheilen Ausssührung der wohlthätigen Absüchten der Regierung zu bemmen.

Aus bem innaftbin ber naturforichenden Gefellichaft erstatteten Berichte über Die Werwaltung tes Grrenbaufes bem Cantons = Solvital im Sabre 1820, ergibt fich , dag von 40 mabrend diefes Sabres in der Unstalt beforgten Stren 14 geheilt, 11 gebessert und 9 un= berandert entlaffen wurden; 3 ftarben und eben fo viele verblieben in ber Anftalt. Bon ber Gesammtheit waren 16 im Alter bon 20 bis 30 Jahren; 12 in bem von 30 bis 40; 4 von 40 bis 50; 5 von 50 bis 60, und 3 von 60 bis 70 Jahren. Das Berhältniß ber Beibspersonen zu ben Männern war bieß Mahl wie im vorigen Sahre sehr überwiegend, nabmlich wie 29 gu 11. - Ein zwenter Bericht über bie Anwendung ber Schwefelräucherungen im allgemeinen Rrankenhause in Burich, ebenfalls vom Sahre 1820, zeigt, bag im verflossenen Jahre die Räucherungen ben 175 Personen angewandt wurden, welche zusammen 5605 Dampfbaber gebrauchten. Der bafür erforderliche Schwefel betrug 77 16. Bon den Kranken gehörten 115 dem männlichen und 60 dem weiblichen Geschlechte an. Die meisten waren mit Rrage befallen, welche alle ganglich geheilt wurden. Der Dekonomie Des Krankenhauses bringt diese neue Beil-Methode eine iabrliche Ersparnig von mehr als 800 Fr., die größere Bahl Kranfer ungerechnet, beren Aufnahme badurch möglich geworden ift. -

Die Verrichtungen des Chegerichts des Cantons Zürich im Jahre 1820 beschanden in der Beurtheilung von 339 Paternitäts-Alagen. Ferner wurden 365 Chebewilligungen ertheilt, 38 andere wegen Vermögenslosigsteit und Leichtsinn der Begehrenden versweigert. Für bedingte Zeit wurden 45 und für immer 87 Chen getrennt; unter den letztern find 28, für w.lche die gegenseitige unbezwingliche Abneigung als Scheidungsgrund angegeben wird; wiederbereinigt wurden 4 früher getrennte Chen.

Das Programm des vierzigsten Jahres = Eurses des Zürcherschen medicinischech ir urgischen Eantonal = Institutes, dessen dießjähriger Vorsteher Hr. Dr. und Stadtarzt Locher ist, kündigt folgende Vorlesungen an, welche mit dem 6. Man beginnen: Botanik und ein Examinatorium über die Materia medica: Hr. Dr. Chorherr Schinz. Pharmacie: Hr. Apotheker Irminger, welcher zugleich Anleitung gibt in der pharmaceutischen Neceptier = Kunst. Anatomie: Hr. Operator Frieß. Naturgeschichte und Physiologie: Hr. Dr. Bezirksarzt Schinz. Allgemeine Pathologie und Therapie: Hr. Dr. Poliater Zundel, Besondere Pathologie und Therapie der acuten Krankheiten: Hr. Dr. Diethelm Latater. Specielle Pathologie und sphillitische Krankheiten: Hr. Dr. Köchlin. Specielle Pathologie der chronischen Krankheiten: Hr. Operator Abegg. Ein Examinatorium überspecielle Therapie der chronischen Krankheiten: Hr. Dr. Rudolf Rahn. Chirurgie und Verbandlehre: Hr. Dr. Spithalarzt Meyer. Gerichtliche Arzneykunde: Hr. Operator Heß. Geburtshülfe: Hr. Dr. Spithalarzt Meyer. Gerichtliche Arzneykunde: Hr. Operator Heß. Geburtshülfe: Hr. Dr. Spithalarzt Meyer. Gerichtliche Arzneykunde: Hr. Operator Heße. Geburtshülfe: Hr. Dr. Spithalarzt Meyer. Berichtliche Arzneykunde: Hr. Operator Heße. Geburtshülfe: Hr. Dr. Spithalarzt Rocher. Clinicum; innerlich: Hr. Dr. Stadtarzt Locher. Clinicum; im Krankenhause am Oetenbach: Hr. Operator Balber.

He. Rudolf Rieter, Mechanikus von Winterthur, hat unterm 18. März von Er. Maj. dem Desterreichischen Kaiser ein ausschließendes Privilegium für seine neue Erfindung von eisernen Schrauben (sogenamte Holzschrauben) erhalten. Die Maschinen zu Verfertisquag derselben machen diesem jungen Schweizer-Künftler Ehre.

Runft. In der Kunsthandhandlung von Keller und Füßli erschienen die Panoramen vom heiligenberg und Freudenberg ben St. Gallen, aufgenommen von Hrn. heinrich Reller, und gestochen von J. S. Scheurmann. —

#### Bern.

Ein festlicher Tag für die Vernersche Jugend war der dießichrige Ofter-Montag. Geraume Zeit vorher hatte die mit Anordnung des Festes beaustragte Commission des Burgerleistes in Vern, ermuthigt durch den Venfall, welchen eine ähnliche Jugendsener an diesem Tage im Jahre 1819 gefunden, durch öffentliche Bekanntmachung Eltern und Jugendsfreunde zu beliebigen Venträgen an die Kosten des Tages eingeladen. Von der Vegehung des Festes selbst macht uns der Vernersche Schweizerfreund (Nr. 34. 35.) folgende Schilderung:

"Begünstigt durch das Wetter und zahlreich besucht von herbenströmenden Städtern und Landleuten, ist der Oster-Montag wieder froh gesehert worden. Um Morgen hatte ein stark besuchter Schwinget auf der kleinen Schanze statt, wo Oberländer und Ementhaler im männlichen Kampse ihre Kräfte und Gewandtheit an den Tag legten, und die Sieger durch die zahlreichen Zuschauer auch mit reichen Gaben besohnt wurden.

"Indessen war in der Stadt alles mit Vorbereitungen auf das Rest beschäftigt, weldes der Burgerverein der aufolühenden Jugend bereitete. Alle Zünfte hatten ihre Kahnen ausgesteckt. Ein Unblick, ber fo lebhaft un Berns glückliche Zeiten und festliche Sage erin= nerte, bag er manchem feiner altern Bewohner Thranen ber Ruhrung entlockte. Das Runftwert am Zeitglockenthurm war mit Blumengewinden geziert; auch bas Bitd Bergog Berchtholbs, bes Stiffers ber Stadt, prangte mit einem reichen Blumenkrange. Rachmittags ftromte alles nach der Schüßenmatte, dem mohl eingerichteten Schauplat ber jugendliden Spiele. Die Knaben der Lateinschule und des Waisenhauses, mit Blumen reich befrangt, versammelten sich Rachmittage und rufteten sich zum Zuge, ber balb begann, und durch Reuheit und liebliche Ordnung allgemeine Theilnahme und Bewunderung auf fich 30a. Ein Bortrab ber Rleinern mit leichten Langen bewaffnet, begleitete den Bar, der ruftig an ihrer Spike einber fchritt; ihm folgte Wilhelm Tell mit feinem Knäbchen, und eröffnete den Bug der jungen Armbruftschüten, die in ihrer Schul= oder Baifenbaus = Uni= form ftatt des Tschako kleine schwarze Baretten mit weißen Federn trugen, und Paar und Page mit der Armbruft auf der Schulter aufzogen. Dann tam die Militär-Mufit; ihr folgten nun zwen Angben mit Bernerfahnen, und bann die übrigen grunen Schuler und

Walsenhausknaben im freundlichen Verein, alle mit Lanzen bewassenet. Sie bildeten drenzehn Abtheilungen, jede mit der Fahne einer bürgerlichen Zunst; den Beschluß machten die Kleinsten, die in zahlreicher Schaar einen lustig aufgeschmückten Wagen zogen, auf welchem die Werkzeuge der verschiedenen jugendlichen Spiele, die dieß Mahl die Knaben und das Publicum ergößen sollten, und die Preise der Sieger in geschmackvoller Ordnung aufgesstellt waren. So begab sich der Zug unter dicht gedrängten Schaaren von Zuschauern nach der Schüßenmatte, wo ebenfalls schon alles zu seiner Ankunst bereit war.

"Auf ber mit einer unübersehharen Menge von Buschauern aller Stände angefüllten Schützenmatte waren alle Einrichtungen zu den jugendlichen Spielen mit Ginficht und Befdmack getroffen. Ein geräumiger viereckigter Plat war mit Schranten gegen ben Unbrang der Zuschauer geschützt. Auf demfelben erhoben sich, wie vor zwen Jahren, bren alatte Klettermaften, an benen oben Reifen mit Gaben aller Art, und in den verschiedenften Gestalten angebängt waren. Bu beiben Seiten aber zeigten fich zur Abwechslung gang neue Anstalten. An der Seite des Einganges waren niedliche grüne Bosquets angebracht, in beren Mitte ein Ring hieng; auf ber entgegengesetzten obern Seite zeigte fich eine lange Reibe mit Blumen befrangter Seitenwande, in beren Sintergrund an einer boben Band Die Scheibe der Armbruftschüßen angebracht war. Als der Bug, den die Menge begleitenber Buschauer und die friegerische Musik von ferne schon angekündigt hatten, auf bem Rampfplat angelangt war, rubten die Rnaben eine Zeitlang von dem ben der druckenden Dite wirklich ermüdenden Marsche aus; die Fahnen und die Langen wurden in niedlich geordneten Gruppen aufaestellt. Balb aber ertonte bas Zeichen gu ben Spielen. Statt bes ben dem ersten Oftermontagsfeste versuchten Sopfschlagens, waren jetzt foldhe Spiele gewählt worden, beren Zweck nicht nur Bergnugen, fondern wirklich Uebung war. Bor allem bas alt Schweizerische Urmbruftschießen, bas, wenn auch die Waffe nicht mehr im ernsten Rampfe gebraucht wird, both als Borbereitung auf ben Gebrauch ber gegenwärtig eingeführten Waffen dienen fann, und in mehrern unferer Städte, Thun, Burgdorf, u. a., feit langen Jahren in jugendlichen Schiefgefellschaften fortgepflangt, und durch jährliche Preisaustheilungen unterhalten wird. Die Schützen zogen also auf den ihnen angewiesenen Raum, wo Wilhelm Tell die Aufsicht über ihre Fertigkeit in seiner edlen Runst führte, fein Anäbdzen lustige Sprünge machte, wenn ein geschiefter Schütze das Schwarze traf, und in schnellem Lauf ihm ben Pfeil zuruckbrachte. Bum großen Vergnilgen vieler theil= nehmender Zuschauer wurde recht brav, und weit besser geschossen, als man zum erften Mabl von ben noch wenig gesibten Anaben erwarten konnte. Auf der andern Seite ging das Ringstechen vor fich. Die Knaben stellten sich in Reihen einer hinter den andern, nut ihren Langen in ber Sand; im schnellen Laufe eilten fie dem Biele gu, und suchten den Ring zu treffen, ber in diesem Falle an der Lange ftecken blieb. Indessen ging guch bar Riettern so rasch vor fich, daß alle dren Masten bald ihrer Preise beraubt maren, Die diefe Mahl weit schnelser herunter gehohlt wurden, als behm ersten Bersuche dieser Art. So giengen dren warme aber frohe Stunden vorüber, mit steigender Theilnahme aller Anwessenden; selbst die Häupter des Staates erschienen als Zuschauer auf dem Kampsplatze, um die Freuden der ausblützenden Jugend zu erhöhen, und ihren Eiser durch ihren Benfall zu beleben. Als die Spiele vollendet, und die erworbenen Preise ausgetheilt worden, setzte sich die junge Schaar in weitem Kreise auf den Kampsplatz hin, labte sich mit Speise und Trank, und ließ dann in harmonischem Gesange unsere Laupenlieder erschalten. Nach 6 Uhr sammelte sich der Zug und begab sich wieder in die Stadt zurück. Ein bürgerliches Abendessen von mehr als zweizhundert Gedecken, in dem geschmackvoll verzierten, und mit vielen neuen zweckmäßigen Insehristen geschmückten Schützensaale, belebt von krastvollen Borträgen, vaterländischen Liedern und freundlichen Gesprächen; schloß, wie gewöhnlich, den sessilichen Zag.

Durch einen Beschluß des Kleinen Rathes ist die Feber des Charsentags auf eine der Wichtigseit des Tages angemessene Weise erhöht worden. Statt der bisherigen Nachmitstagspredigt wird nähmlich von nun an eine mit Genuß des Nachtmahls verbundene Morgenpredigt gehalten, da hingegen am Ofter-Donnstag die Communion wegfällt. Ebenso ist die Predigt, welche sonst am Samstag Vormittags statt hatte, auf den Frentag Nachmitstag verlegt. — Durch eine Aundmachung des Kriegsrathes werden die Milizen angewiesen, ihre sonntäglichen Wassenübungen so einzurichten, daß weber Tronmelschlag noch legend ein anderes Geräusch in der Rähe der Kirchen den Gottesbienst störe. —

Die neunte Rechnung der allgemeinen Kranken-Casse in Vern zeigte vom 2. Jan. 1820 bis 7. Jan. 1821 eine Gesammtausgabe von 1448 Fr., dagegen eine Einsnahme von 2446 Fr. Das gegenwärtige Vermögen der Amftalt beträgt 8295 Fr., die Zahl threr Mitglieder, welche sich im verstossenen Jahre um acht vermehrte, 316.

Literatur. Ben Stämpfi: Erneuertes Regimentebuch über des löbl. Standes und Republik Bern weltliche und geistliche Berfassung auf das Jahr 1821. 8. — Ben E. A. Jenni: Neueste Predigten von David Müslin. Auch unter dem Titel: Meiner Predigten siebender Theil. gr. 8 —

## Quzern.

Literation of the Charles of the Control of the Con

In einem unweit Surfee gelegenen Dorfe ereignete sich folgender Unglücksfall. Unter der Laube eines Hauses waren Steine aufgehäuft, Kinder spielten um den Steinhaufen her, eines von den Kindern des Hauses erstieg denselben, erblickte ein zwischen dem Boden und einem Balken befestigtes Papierpack, zog es hervor, öffnete es, und glaubte, Honigkuchen darin zu sinden. Ohne sich lange zu besinnen, as es davon, und theilte seinen dren Geschwistern mit. Bald fühlten alle Kinder heftige Leibschmerzen, und noch in derselben Nacht starb das Aelteste, ein Knabe von 8 Jahren, und Lags davauf solgte ihm auch,

aller ärztlichen Hulfe ungeachtet, sein jungeres Brüberchen nach. Genauer Untersuchung zufolge war der Honigkuchen mit Arsenik vermischt, und von einem frühern Hausbesitzer an jenem Orte, wie er glaubte, sorgfältig verborgen worden. —

Auch die Regierung des Standes Luzern hat mit dem Hrn. Hofrath Glenk auf den gleichen Grundlagen als Zürich und Bern kontrahiert. Auf acht Jahre ist ihm die ausschließliche Befugniß eingeräumt, Salzquellen aufzusuchen, auf sechzig Jahre das ausschließliche Benutzungsrocht knach fünfzehn Frenzahren bezieht die Regierung den Zehnten vom reisnen Ertrage; gegen Schmälerung des Salz-Regals ist fürgesorgt; Rosten und Gefahr des Unternehmens liegen auf Hrn. von Glenk.

### Frenburg.

Am 27. März bestätigte ber Große Rath in außerordentlicher Sizung das Todesurstheil gegen Jakob Graffet von Avrn sur Matran, der unter anderm die Deutsche Waisenscasse um mehr als 3000 Fr. bestohlen hatte.

In der Stadt Freudung wurden bor einigen Jahren noch die Berftorbenen der obern Stadt theils auf dem Gottes - Acter ju St. Riflaus, theils auf bem ber Q. Frauen = und ber Frangiscaner = Rirche beerbigt. Allein bieß erhöhte allmählig jene Friedhöfe fo, daß bie aufgeschichteten Erdschollen bie dren genannten Rirchen febr mit Feuchtigkeiten anfüllten und amgefund machten, ungerechnet, bag bie Rirchhöfe mitten in ber Stadt liegen und wenig Ruft baben, weil die Gaffen und Saufer zu nabe daran gebaut find. Man wollte nun ben Gottesacker an einen bagu geeigneten Ort bicht vor bas Romont = Thor verlegen, was aber befonders von Seite Des Damabligen Brn. Bifchofs Maximus Guifolan großen Wiberfpruch fand. Da fchlug man einen geräumigen Plat innerhalb ber Stadtmauern bor, auf welchem die Cavelle ju St. Beter fieht, und ber mit Ring = und Gartenmauern größten= theile umgeben ift. Endlich berftanbigte man fich, ftellte die Beerbigungen auf ben obert genannten Rirchböfen ein und nahm fie nun gu St. Beter bor. - Vom Sabre 1846 att wurde nun dieser Friedhof bloß ftellenweise, so wie es nothig war, eingeweibt. Am funften Sonntage in der Kaften aber, oder am 8. Aprill, gog nach der Befver in der Pfarr-Firche ju St. Riflaus eine feverliche, wohlgeordnete Procession dabin, nahmlich die Drimar = Schüler, Die Studierenden bes Collegiums zu St. Michael, Die Bunfte, Die Bruberschaft der herren und Burger, die Congregation der ledigen Gefellen, die zahlreiche Geift= lichfeit, ber bochwürdige Bischof gang im Ornate mit Inful und Arummftab, Mitalieber ber Regierung, der Stadtrath, und endlich viel Bolt benberlen Geschlechts. Die Weihe bes Gottes - Acters begann. Rach derselben ging ber Zug nach St. Riflaus, und in der gleichen Ordnung wieder guruck, wo dann ber geiftliche Oberhirte eine falbungsvolle Predigt in Frangofischer Sprache über die Pflichten bielt, welche die Lebenden ben Berftorbenen schulbig find. Um feche Uhr Abende, nachdem fie um bren Uhr Rachmittage angefangen, war bie feltene, ernste und würdevolle Fener der Todtenweihe brendigt. —

#### Solothurn.

627. SEPT TO THAT ATTIME STANCES

Nach der eilsten Rechnung der aklgemeinen Brandversicherungs = Unstalt des Cantons Solothurn vom 4. März 1820 die dahin 1821 betrug die Gesammtausgabe, die Verwaltungskosten eingerechnet, 13,034 Fr. Von zehen Brandschaden, deren Entschädigung 12,550 Fr. erforderte, trasen zwen mit Ziegel= und acht mit Strohdächern verssehene G. bäude. Es wurde eine Steuer von 40 Rp. auf die Ziegel= und 14 Rp. auf die Strohgebäude verrechnet, bezogen. Die Zahl aller im Canton besindlichen Gebäude mit Ziegeldächern beträgt 5537, die der Gebäude mit Strohdächern 5432, welche einen Cadasster Werth die erstern von 8,072,250 Fr. die letztern von 5,681,820 Fr. haben, so daß sich dieser seit letzter Rechnung um 64,070 Fr. vergrößerte.

Literatur. Ben Bogelfing: Staatskalender des Eidsgenöffischen Stan-

#### Bafel.

Der Große Rath bes Cantons bat in ber Sigung vom 7. Rebr. ein neues Gelet über die Riederlaffungen in der Stadt Bafel erlaffen, woburch verschiebene Bestimmungen Des frubern Gefetze bom 19. Juni 1816 aufgehoben und berandert werben: "in Betrachtung (beifit es im Gingang) ber vielen Befchwerben, Die fich gegen einige Stellen beefelben erhoben haben, und ber von unferer Gefandtichaft zur Zagfatung gegebenen Buficherungen. Die wefentlichen Abanderungen geben babin, bag ben ben jest vorhandenen gewerbtreibenben Alnfagen, Die gu 6 Jahren um einer erneuerten Bewilligung bedurfen, Die Befchränfung weafallt, ber zu Folge nach Berfluß ber ersten seche Jahre; ben allfähliger Uebergahl von Sandwertern und Gewerbtreibenden, bem Ginfag fein Gewerbe und Beruf befchrantt werben Fonnte. Die Richtausbelmung ber Gewerbsbewilligung eines berftorbenen Ginfaffen auf Bittwe und Kinder wird hinfichtlich der Wittwe guruckgenommen. Die Verbannung ber Suden, benem gar feine neuen Riederlaffunge Bewilligungen ertheilt und alle bestehenden im Sahr 1822 erloschen senn follten, wird ebenfalls zurückgenommen, und endlich ist auch bon ben burgerlichen ober Regl-Rautionen weiter bie Rede nicht, welthe bon allen gegenwartig anerkannten nicht - Schweizerischen Ginfaffen burch bas frubere Gefet gefordert waren. - In Kolae bes neuen Gefettes bat bann auch ber Meine Rath die Berordnung über Mieberlaffungen in der Stadt Bafel vom 13. Man 1848 gurudgenommen, und durch eine neue am 7. Abrill beschloffene erfest. Diefer zu Folge muffen die Beimathicheine aller Ginfagen längstens zu feche Jahren unt erneuert werben. Die jahrlichen Gebühren ber bisberigen gewerbtreibenden Ginfagen in die Stadteaffe find : bon Raafleuten und Sandwerkern mit

Gefellen 30 Fr.; von Handwerkern ohne Gesellen; Gärtnern auf eigene Rechnung, Lohnswaschern, und Lehenleuten, die sechs Kühe und darüber halten, 10 Fr.; Nicht-Gewerbtreisbende, verehelichte Handels-Commis, Fabrikarbeiter, Knechte, Taglöhner zahlen jährlich 1 Fr. Ben den Erneuerungen der Heimathscheine haben jene 6, diese 2 Fr. Schreibtare zu zahlen. Neue Einsaßen, wenn sie eine Niederlassungs-Bewilligung erhalten, bezahlen, die jährliche Abgabe ungerechnet, gleich ben der Aufnahme zu Handen der Stadteasse 4 Fr., wenn sie keinen Gewerb treiben, gewerbtreibende Landbürger aber 24, Schweizers bürger 36 und Fremde 48 Fr. Die von künstigen nicht-Schweizerischen Einsaßen zu leisstende Real-Caution soll in Baarschaft, Schuldtiteln oder Einsaß von Liegenschaften bessehen, und für Gewerbtreibende 800, für Nicht-Gewerbtreibende 400 Fr. betragen.

#### Appenzel I.

Unterm 9. März wurde durch den Großen Rath des Standes Appenzell Außer = Rho= ben beschlossen, da der am 6. Dec. v. J. verurtheilte Hr. Zellweger Huber (Siehe oben S. 43.) seine ihm damahls auserlegte Geldbuße von 3000 Led'r. nicht bezahlt, so sollen die ihm zugehörigen mit Sequester belegten Liegenschaften in der ersten Woche des Aprills ver= steigert werden. Der Verkauf der Güter wurde den benden Landesseckelmeistern, dem Lands= hauptmann, benden Hauptleuten der betreffenden Gemeinde und dem Landschreiber ausge= tragen.

Am 3. dieß starb Herr Alt Landammann Jakob Zellweger von Trogen, in dem Hause seines Techtermanns, Hrn. Krause, zu Rheineck, wohln er in Gesellschaft seines auf Urlaub aus R. Niederländischen Diensten dermahlen zu Hause besindlichen Sohnes, den 31. März gegangen war, um Hrn. Krause vor seiner Abreise auf die Frankfurter-Wessenoch zu sprechen, und einige Tage ben seiner Tochter, der Gattinn desselben, zuzubringen.

Der Selige war an der Wennacht-Woche des Jahres 1770 gebohren, und der jüngste Sohn des Hrn. Landsfendrich Johannes Zellweger, eines, nicht bloß wegen seines Reichsthums sondern auch wegen seines Charakters und seiner ausgebreiteten Kenntnisse, allgemein geachteten Mannes. — Daher beschränkte sich auch die Erziehung dieses und seiner übrigen Söhne nicht bloß auf den Kausmannsstand, dem sich alle dren widmeten. — Schon als Knabe zeichnete sich der Selige durch Character-Festigkeit aus, die er späterhin in öffentlichen Geschäften bewies, und welche ihm in seinem Canton, in der übrigen Schweiz und selbst im Auslande allgemeine Achtung und Vertrauen erwarb.

Nach mehrjährigem Aufenthalte in Frankreich und Italien, trat der Verstorbene im Jahr 1794 in eine sehr glückliche und im Verfolg mit vielen Kindern gesegnete Sehe, mit einer Enkelinn des hen. M. Dr. und Landammann Zuberbühlers aus dem Speicher. — Benm Ausbruch der Revolution verheimlichte er so wenig als sein Vater und seine Brüder, ihre Ab-neigung gegen die sich bereitenden Veränderungen, indem sie zwar wohl die Schwächen und

Nachtheile ber bisherigen Schweizerischen Bundesverfassung und der Democratien einsahen, auf der andern Seite aber auch die Anhänglichkeit des Bolks an seine alten Frenheiten kannten, und mit Necht befürchteten, eine Centralregierung werde, auch wider ihren Wilsen, das selavische Werkzeug Frankreichs werden. Als aber Alles dem Strome der Gewalt nachgab, suchten sie selbst, zu Verhütung unnühen Blutvergießens, auch ihre Mitlandsleute zum Nachgeben zu bewegen.

Im Sabre 1801 ward Bellweger von seinem Canton nach Bern als Mitalied ber bafelbit zu bersammelnden allgemeinen Selvetischen Tagsatzung , beren 3rect es fenn sollte, Die bisberige Einbeits - Berfassung mit einem Unftrich ber alten foberativen zu verseben, aefandt. - Den Gesinnungen seiner Committenten gemäß vereinigte er sich mit ben Abgeordneten ber ehemahls bemocratischen Cantone und andern gleichgesinnten Mitgliedern, entfernte fich aus ber Berfammlung, und balf baburch zu ber am 28. Oct. erfolgten Revolution. woburch bie gemäfigten Areunde, ber alten Ordnung an die Swife ber Geschäfte berufen wurden. Er erhielt ben biefer Beranderung die Beforgung ber auswärtigen Ungelegenheis ten. - Allein febon am 7., Apr. 4802. mußte er mit feinen Kreunden ihren Gegnern weichen und Bellmeger fehrte wieder nach Saufe. Die Berbindungen die er unterbeffen ange-Enupft, dauerten fort, und daber nahm auch Appengell Auger = Rhoden an den bald bernach in ben bren Ureantonen entstandenen Bewegungen thatigen Antheil. Rachbem er im Berbit von der Landsgemeinde zum Landammann gewählt worben, begab er fich als erfter Befandter seines Standes auf die auferordentliche Tagfahung in Schweig, an deren Berhandlungen und Beschluffen er febr vielen Antheil hatte, und badurch Ravoleone und feiner Wertzeuge Born in foldem Grade auf fich jog . Daß auch er als Staatsgefangener auf die Refte Marburg gebracht wurde, und dafelbit nicht blog bis zum Frühjahr bleiben mußte, fondern fogar unter militärisch = polizenlicher Aufsicht nach Saufe begteitet und bis zu feiner gleich bernach erfolgten Erwählung zum Landammann, bewacht wurde. - Diefe feine einftimmige Erwählung zum Standeshaupte ehrte ihn und fein Bolt in gleichem Mage, und bemies, daß auch die Appengeller e fo wenig als die Schweizer welche den ebenmäßig verfolgten Mons Rebing zu ihrem erften Landammann wählten, fich um ben Weltbezwinger, bem Coon bamable bennabe alle Rurften ber Erbe geborchten , befummerten, fondern nur bem Antriebe ihres Ropfe und Bergens folgten. Bon Diesem Zeitpuncte bis zum Man 1813. befleibete er abwechselnd (der bergestellten Berfassung gemäß) mit Kraft und Würde die Landammann=Stelle, wohnte bennahe allen ordentlichen und außerordentlichen Tagsakungen. wie auch mehreren besondern Conferenzen ben, und ward sogar nach Paris im Nahmen der gangen Gibsgenoffenschaft gefandt. Um Ende des Jahres 1813 und Anfangs 1814 trug er vornähmlich baju ben, daß die Sinvafion ber allierten Truppen feine größeren Beränderungen in ber Schweig bewirkte, und hatte an der Buftandebringung ber neuen Bundesverfifung bedeutenden Antheil. - Allein die Unglücksfälle welche er in Spanien erlitt, berbunben mit dem Umstande, daß er den öffentlichen Geschäften seine eigenen wichtigen und sehr ausgebreiteten Handelsangelegenheiten hintansehen mußte, wirkten sehr nachtheilig auf seine Dekonomie, und da er auch seine vortreffliche Gattinn verlor, zog er sich in den letzten Jahren ganz von den öffentlichen Geschäften zurück. Hiezu kamen viele körperliche Leiden, von denen er sich zwar jedes Mahl wieder erhohlte, die aber, wie die am Leichnam vorgenommene Section bewies, in den edelsten Theilen ihren Sitz hatten.

Den Weg von Trogen nach Rheineck hatte er zu Fuß gemacht. Am folgenden Tage bekam er einen so starten Anfall von Uebelbennden, daß er sich eines Arztes bediente, jedoch ohne das Bett hüten zu müssen. — Montags den 2. Apr. begleitete er noch seinen Tochetermann bis an den Reisewagen, allein am Dienstag den 3. Morgens gegen 9 Uhr sand man ihn todt in dem Bette, mit der ruhigsten heitersten Miene, so daß der Tod keine Schrecken sür ihn gehabt hatte. — Er wurde nach vorgenommener Section zu Rheineck beerdigt. Aeußerst zahlreich begleiteten ihn seine Landsleute, in dankbarer Anerkennung seiner Berdienste, zu seiner Ruhestätte, und 10 Rathsherren der Rhode Trogen trugen die Leiche zu Grabe. —

# St. Gallen.

Nach einem Beschlusse des Kleinen Rathes vom 22. März wird das Sammeln von Lumpen, als Stoff zur Papiersabrication, nur Cantonsbürgern und Niedergelassenen, und zwar bloß für Schweizerische Papiersabriken, gegen Lösung eines alle Jahre zu erneuernden Patentes, erlaubt. Aussuhr des Papierstoffs ins Ausland ist gänzlich verbothen. —

Am 2. Aprill starb in St. Gallen Hr. Abvocat und Verwalter Gallus Schlumpf im 59sten Jahre seines Alters. Er war während der Helvetischen Republik Mitglied des Großen Rathes, und zeigte ben allen Wechseln der Revolution stets einen entschlossenen Willen und festes Halten an seinen Grundsätzen. In den Jahren 1815 bis 1817 redigierte er die damable in St. Gallen herauskommende Bauernzeitung.

Literatur. In St. Gallen erschien: Blüthen der Natur und Religion: von hrn. E. F. Kranich, Pfarrer zu hemberg im Toggenburg. —

# (con Teilintait des Anianne Anathes vern des Micht promei des Bellenhaus des deur

Den 31. März starb in Chur der Bürgermeister und Bundes Präsident Hr. Rudolf von Salis Soglio, einer der einsichtsvollsten Bündnerischen Staatsmänner. Er war geboren 1747, und trat 1762 in Niederländische Militärdienste. Nach seiner Zurückfunst bestleidete er erst die Landammann Stelle des Gerichtes Avers, erhielt 1797 das Bürgerrecht der Stadt Chur und daselbst 1803 die Würde eines Bürgermeisters. Im Jahre 1810 war er Gesandter ben der Sidsgenössischen Tagsahung, 1811 und 1813 Bundes Präsident; 1812 legte er seine össentlichen Asmter nieder.

In einem Kreisschreiben bes Kleinen Rathes vom 31. Mätt, benachrichtigt berselbet bie Räthe und Gemeinden des Cantons, daß, da die mit der Regierung von St. Gallen gepflogenen Unterhandlungen über das gegenseitige Versahren in Paternitäts-Fällen zu keinem Einverständnisse geführt, sondern jeder Stand sich seine Convenienz vorbehalten habe, so sollen in Zukunft die Gemeindsvorstände Angehörige des Standes St. Gallen nur dann als Ansahen aufzunehmen haben, wenn sich dieselben den Vorsichtsmaßregeln, welche die Gemeinden für ihre Sicherung ben allfällig vorkommenden Paternitäts-Fällen zu treffen sür gut finden mögen, unterziehen wollen.

# Margau.

Gm Rebruge - Stude ber Monathe - Chronif (fiebe oben G. 33.) erwähnten wir ber auferft beträchtlichen Schenfungen , welche ber als Millionar verftorbene Gr. Seinrich Mener von Rufenacht burch testamentliche Berordnungen machte. Unter biefen waren burch eine Codicillar = Schrift vom 16. Febr. 1814 fechzigtau end Gulden zur Grundung eines Kamilien = Ronde angewiesen, gegen welche Stiftung nun die Saupterben bes Brn. Meper mit bem Begehren an die Gerichte gelangen, Diefelbe als aufgehoben zu betrachten, ba theils Die Urfunde nicht auf die vom Gefete vorgeschriebene Beife errichtet, theils die Bestimmunden berfelben an fich eben fo schwierig in der Ausführung als zwecklos in der Anwendung waren. Die Detenten erflaren baben, infofern die Stiftung, ohne daß es jum Processe fomme, aufgehoben werden konne, fenen fie bereit, von dem für diefelbe angewiesenen Rond eine beträchtliche Gumme gu Bilbung ober Bermehrung ber Schulfonde in allen Dorfschaften bes Bezirfes Brugg , und anderer Wohlthätigkeitsanstalten , und als Ehrengebachtnife an Bermandte oder andere Personen, Die um den Erblaffer fich verdient gemacht haben, im Sestamente besfelben aber wenig ober gar nicht bedacht worden fenen, ju berwenden. Collten fie jedoch die Erfüllung ihres Begehrens auf dem formlichen Wege bes Rechtes fuchen muffen ifo behalten fie fich frene Disposition über das Capital vor. - Bie es scheint, baben die meiften Bermandten bereits in die Aufhebung ber Kamilien-Stiftung eingewilligt. -

Ein Beschluß des Kleinen Nathes vom 16. März ordnet die Vollziehung des vom Großen Nathe im Januar erlassenen Gesetzes zur Bildung von Schulsonds in den Gemeinzden dahim an: Jeder Ortsbürger, der sich verehlichen will foll der Schulcasse ein heizrathsgeld von 16 Fr. dezahlen, wenn er das 25ste Altersjahr angetreten hat, und von 24 Fr., wenn dieß noch nicht der Fall ist. In Fällen, wo von einheirathenden Nichtbürgerinnen ein Einzuggeld bezahlt werden muß, da wird jene heirathsgedühr auf die hälste herabgesetzt. Die Bürger-Einkaufsgelder, welche die dahin ausschließlich zu handen der Armensonds bezogen wurden, fallen künftig zur hälste in den Schulsond. Alle diese Einzahmen sollen capitalisiert und nur die jährlichen Zinse des Capitals zu den Schulausgaben

verwandt werden. Der Bollziehungsbeschluß ordnet die Bestellung besonderer Schulfondsspfleger durch die Gemeinderäthe an; die Pfleger sollen Bürgschaft leisten, und haben, wenn sie ihr Amt nicht umentgeltlich verwalten wollen, 5 vom 100 der Einnahmen zu beziehen; die Rechnungen sollen sie mit Ende jedes Jahres dem Gemeinderath zur Prüfung vorlegen, der sie dem Bezirfs=Schulrathe zur Einsicht und Genehmigung übermacht; die Bezirfs=Schulräthe erstatten darüber alljährlich dem Cantons=Schulrath Bericht, der sie controlliert und die tabellarische Uebersicht dem Kleinen Rath einreicht.

# Thurgau.

Die Rechnung der Feuer Misecuranzanstalt dieses Cantons von den Jahren 1819 und 1820 zeigt eine Ausgade von 12,138 fl. 15 fr., nähmlich Verwaltungskosten 148 fl. 15 fr. und 11,990 fl. als Vergütung von eilf Brandschaden. Zur Deckung dieser Ausgade wurden 6 Kr. von 100 fl. des Assecuranz-Capitals bezogen, welches gegenwärtig 13,587,748 fl. beträgt. Unter den Brandschaden sinden sich zwen, die durch Uebertretung der Feuerordmung verursacht waren, indem zu Erwärmung der Viehkälle (in der Nacht vom 11. auf den 12. Januar 1820) glühende Kohlen in offenem Geschirre hingestellt wurden, und ben denen, vermöge des Gesehes, der Kleine Rath den Beschädigten nur vier Fünstheile des Assecuranzwerthes zu ersehen beschlossen hat. In einem dritten Falle, in welchem der Eigensthümer, wo nicht durch vorsätzliche Brandanlegung, doch durch die größte Unvorsichtigkeit den Brand selbst veranlaste, ward nur ein Viertheil der Schahung bezahlt. Endlich dank ist bemerkenswerth, daß in den Dörrhäusern der Mühlen von Altenklingen und Detlishaussen, durch vermuthete Selbstentzündung von angehäustem frisch gedörrtem Haber, zwer Feuerausbrüche veranlaßt wurden.

# Teffin.

Die R. K. Deftreichische Regierung der Lombarden in Mailand hat dem Herrn Landammann Quadri vom Canton Tessin eine Dose mit dem Nahmenszug Sr. Mas. des Kaisers, und den Hen. Staatsrath Maggi und Staatssecretär d'Alberti brillantene Ringe übermacht, als Zeichen der allerhöchsten Zufriedenheit mit dem Beschlusse, wel- cher auf die Beschwerden jener Regierung hin die Lauiser Zeitung im verwichenen Januar unterdrückt hat. Von den beschenkten Magistraten war das Decret unterzeich- met worden. —

### Waadt.

Die Staatsrechnung dieses Cantons vom Jahre 1819 zeigt an ordentlichen Ausgaben die Summe von 824,152 Fr. in folgenden Rubriken: Allgemeine Verwaltung (Gehalte ber Beamten und Kosten der Rechtspflege) 175,140 Fr.; Polizepwesen (Landjägerdienst, Ge-

fundheitspolizen u. s. w.) 70,338; Militärwesen 70,807; Arfenal 8455; Eultwesen (Gehalte der Geistlichkeit u. s. w.) 259,642: Unterrichtswesen 58,497; Ausmunterung der Künste und des Gewerbsleißes 1478; Bau= und Domainenwesen 22,317; Unterstützungen und Jahrge- halte 48,923; gemein=Eidsgenössische Ausgaben 15,241; Missionen und Reisen 2160; Grenz- Eadaster=Unkosten 12,818; Verdesserung der Viehracen, Stuteretzen u. s. w. 17,322; zusälzige Ausgaben 14,394; Entschädigung an die nicht=Vernischen Löberbesitzer 33,664; Deskeit in der Postcasse (durch Veruntreuung) 13,546. — Der Straßenunterhalt kommt in dieser Rechnung nicht zum Vorschein, weil der Ertrag der Jölle und Weggelder, welcher jährzlich 110,000 bis 120,000 Fr. beträgt, darauf verwandt und darüber eigene Rechnung gessischt wird. — Die aus dem besondern Stadtvermögen bestrittenen Ausgaben der Stadt Laufanne im Jahre 1819 sind folgende: Eultus und öffentlicher Unterricht 9346 Fr.; Militär 578; Domainen und Gebäude 27,729; Waldungen 11,282; Brücken, Dämme und Straßen 12,396; Brunnen 1014; Gesundheitspolizen 924 örtliche Polizen 12,945; Unterstüstungen 915; Zinsen 6591; außerordentliche Ausgaben 3278; neue Einrichtungen 3610. Zussammenzug 106,689 Fr. —

Nach ber neuen Miliz-Organisation bes Cantons Waadt find die zur Aufsicht über bas Milizwefen angestellten Bersonen ein Ober-Inspector, die Kreis-Commandanten und Die Ober = und Unter = Erereiermeister. Die Infanterie ift ju acht Mufterungen im Cabre verpflichtet, und fur die allgemeine Mufterung und Baffenubung wird fie iabrlich ein Mabl freisweise versammelt. Die Scharfichuten jedes Rreifes versammeln fich ighrlich bren Tage für Uebungen und Bielichießen. Die Sager zu Pferde werden jedes Sabr in ihren Sectionen und zu zwen Rabren um ibr Gesammtcorps mabrent vier Tagen ererziert; Die Artillerie mit bem Train wird jährlich bren Tage für die Uebungen versammelt. Inftruetions-Schulen follen für die Eliten aller Waffen errichtet werden. Für Infanterie und Scharfichugen bleibt biefe Schule andquernd in Laufanne eröffnet, und zu acht Sabren um wird jede Compagnie babin einberufen; Die Unterrichtszeit ber Infanterie ift auf 54 und Die ber Scharfichuten auf 41 Tage festgesett. Den Sagern zu Pferd wird die Schule jedes amente Sabr für 14 Zage, und ber Artillerie gleichmäßig für zwen Monate eröffnet. Unabhangig von diefen Schulen tann ber Staatsrath Elitencorps aller Waffen für ein Inftructions = Lager bersammeln; dieß barf jedoch bochstens zu dren Sahren um, mit nicht mehr als 2000 Mann und für nicht langer als acht Tage gefchehen. Die Gehalte find vollftan-Dia angeordnet; ber Milig = Inspector erhalt 1600 Fr. mit einer Pferderation, Die Rreis-Commandanten 400 Fr., Die Ererziermeifter, Deren Contingent über hundert Mann betragt, meniaftens 40 Fr. u. f. w. Wer ben einer Waffenibung ausbleibt, wird mit einem, ober wenn es eine Musterung ift, mit zwen Franken gebüßt; im Wiederhohlungsfalle wird bie Buße verdoppelt, und nachher auf Arrest von zwen Tagen gesteigert.

# Allgemeine Angelegenheiten.

Die erfte bießiährige Sigung ber Eibegenöffischen Militar = Auffichtebehörde in Burich dauerte vom 26. Febr. bis zum 14. Aprill. In derfelben wurde eine nochmablige Revision bes neuen Exercier = Reglements fur Die Infanterie burch Die Eidegenöffischen Oberften Brn. Küßli und Dit beschlossen, welche alebann der nächsten Tagsakung vorzulegen ift. Durch ein Kreisschreiben theilte bie Aufsichtsbehörde den Ständen ihre Bunfche mit zu Bereinfachung der Chrenbezeugungen ben den durch Gidegenössische Oberfte vorzunehmenden Inspectionen, damit der ernste Zweck nicht verfehlt werde, und diefe, so wie andere Militar= Einrichtungen, 3. B. die Uebungslager, nicht in kostspielige und beschwerliche Drunk = Un= läffe ausarten, welche zu berme ben man sich um so mehr möglichst bestreben wurde. Folge beffen follen alle Ginboblungen und Ehrenbegleitungen, Roften = Frenhaltungen und Restins unterbleiben, und Alles auf Zueignung von Ordonangen, die Wache und die übli= chen militärischen Chrenbezeugungen mabrent ber Inspection beschränkt bleiben. - Dit ben zunächst vorzunehmenden Bundes : Inspectionen der Infanterie : Contingente find beauftraat morden die Gidsgenöffischen Oberften Lichtenhahn in bem Canton Bagt, Guiger im Canton Ballis, Def im Canton Glarus, Dit im Canton Graubunden. Ferner für bas Artilferie = Contingent Des Cantons Bern Dr. General Finsler, Des Cantons Bagt br. Oberft von Luternau.

Die in unserm vorigen Stude (S. 52.) angezeigten Conferengen in Schaffhausen mit dem Großbergoglich = Badischen Commissär nahmen am 21. Marz ihren Anfang, und nach Sechswochentlicher Arbeit ift die endliche Ausscheidung der fequestrierten Guter und Ginfünfte, mit Borbehalt ber Ratification der benderseitigen Regierungen, zu Stande gebracht worden. Betrachtet man die Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit ber betreffenden Gegenstände, Die lange Dauer ber Sequestration selbst, Die Sthwierigkeit genauer Uebergabe burch Deftreich an Burtemberg (1805), und durch Burtemberg an Baden (1810) von Objecten, welche bem neuen Landesberrn nur durch die Debenten felbst angezeigt, und niemable urkundlich befannt waren, ferner die vielen Sandanderungen, Die häufigen Berlufte ben Coneursen und Ganten; so begreift man bas mubevolle und schwierige dieser Ausscheidung; man fieht leicht ein, daß es einzig der Gewandtheit, unermudeten Thatigkeit, und dem auten Bernehmen ber benbfeitigen Commiffarien möglich war, Diefelbe, der die genaufte Berification porangeben mußte, in fo furger Beit zu vollenden. - Ben ber Ausscheidung murbe einerseits billige Rücksicht auf die gegenseitigen Verhältniffe genommen, indem man, wo Die Schwetzer = Cantone gemeinschaftliche Besitzungen hatten, Dieselben entweder gang ben · Cantonen, ober gang an Baden überließ, anderseits Liegenschaften, Behnten, Gefalle und Capitalien ungerftückelt in möglichst zusammenbangenden Massen in Theilung brachte. Den Werth der Realitäten bestimmte der in den Babifchen Steuerzetteln bemerkte iabrliche Ertrag, welchen man, wenn sie in Zehnten, Erbschaften u. s. f. bestanden, um das Zwanzigfache des Betrages capitaliserte; nur ben den Liegenschaften wurde der Jahresertrag verbältnismäßig nach dem Capital ausgemittelt. Auch die Lasten, in deren Kategorie einzig die Erbauung und Unterhaltung der Kirchen und Pfarrhäuser sammt dazu gehörenden Gebäuden, die Competenz der Kirchen und Schuldiener, und der Ankauf und die Unterhaltung des Faselviehes sielen, wurden nach den oben angeführten Grundsäßen gewerthet und gestheilt. — Für den Stand Thurgau wurde die Ausscheidung durch den wesentlichen Umstand erschwert, daß die sequestrierten Güter der verschiedenen Klöster, Münsterlingen, Kreuzlingen, Feldbach, St. Catharinathal, und der Stadtgemeinde Dießenhosen, als sür sich bestehende Ganze ausgeschieden werden mußten, da hingegen die Rectamationen des Standes Schafshausen, ebenfalls verschiedenen Corporationen angehörend, unter der Administration der Landes Regierung standen, und als Ein Ganzes betrachtet worden waren.

Schaffhausen (repräsentiert durch die Hrn. Seckelmeister Siegerist und Zunftmeister Zündel) benutzte übrigens diesen Anlaß, um mehrere nicht sequestrierte entserntere Gefälle im Amte Engen an näher und bequemer gelegene Badische zu tauschen. Eben dasselbe gesichah von einigen Corporationen des Standes Thurgau.

Die Aarauer-Zeitung (Dr. 41.) gibt folgende bemerkenswerthe Uebersicht der besolsten Truppen, der Milizen und der Landjäger oder Gendarmes, welche vierzehn der größern Cantone unterhalten:

| Canton.     | Bevölferung. |             | Actives M       | ilitär.    | <b>Q</b>           | anbjäger. |
|-------------|--------------|-------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|
|             |              | Besold. A   | truppen.        | Befold, Mi | lizen.             | ,         |
| Bern .      | 291,200      | . 6         | 2               | . 135      |                    | 180.      |
| Zürich .    | 185,000      | 30          |                 | . 135      |                    | 96.       |
| Waadt .     | 148,220      |             | • •             | . 135      |                    | 150.      |
| St. Gallen  | 131,500      |             |                 |            |                    | 70.       |
| Nargau .    | 120,500      | • • • • •   | -<br>           |            | •                  | 86.       |
| Luzern .    | 86,700       | –           |                 | . 68       |                    | 50.       |
| Thurgau .   | 76,000       |             |                 |            |                    | 32.       |
| Wallis .    | 64,000       | • • • • • • |                 |            |                    | 26.       |
| Frenburg .  | 62,000       | 103         | 3 (nicht kasern | iert.) —   |                    | 73.       |
| Reuenburg   | 48,000       |             |                 | . 40       | (nicht Kaserniert) | 23.       |
| Bafel .     | 45,900       | . , 202     | 3               |            |                    | 40.       |
| Solothurn   | 45,200       |             |                 | . 65       |                    | 36.       |
| Genf .      | 44,000       |             |                 | · ·        |                    | 50.       |
| Schaffhause | n 23,300     |             |                 | . 8        |                    | 12.       |
| 11:         | 4,374,500    | 728         |                 | . 686      |                    | 924.      |

# Schweizerische Monaths : Chronik,

ober

monathliche Berichte von vaterlandischen Gegenständen.

Mo. 5.

Man

1821.

Barich, ben 3. 3. Ulrich.

# Bürich.

(Eingefandt.) 2m 4. December v. J. verftarb nach einem nicht fehr langen Rrankenlager Berr Pfarrer Undreas Wolf zu Bedingen, geb. d. 11. Man 1760., Sohn bes beren Joh. Bolf, Pfarr- Bicare ju Bongg, und der Frau Sufanna Deftalut. Aus freger Reigung ergriff er ben geiftlichen Stand und ward 4784, nach glücklich vollen-Detem academifchen Curfe, in's Burcherische Ministerium aufgenommen. Gin brenjähriger Aufenthalt als Pfarr-Bicar gu Geengen im Canton Margau verschaffte ihm mannigfaltige, von ihm getreulich benutte Gelegenheit, fich practifch zu feinem fünftigen Berufe eines Landpfarrere borgubereiten. Im Juli 4787 berheirathete er fich mit Jungfrau Anna Barbarg Dantter, einer ber Borgualichern ibres Geschlechtes in treuer Liebe, wohl geordneter Thatigkeit und Rlarheit des Verstandes. Un Ihrer Sand und Sie im Sergen goa er bann, als neu ermablter evangelischer Prediger, nach dem Würtembergischen Dorfe Qucerne (Bärenthal), wo er neun Jahre lang feinem Umte mit Treue und Gifer, ale ein warmer Freund nublicher Berbefferungen und vernunftiger Auftlärung, borftand, bie er 4796 als Pfarrer nach Sebingen berufen murbe, wo er fein irdifches Tagemert befebließen follte. Im August 1806 ward ihm feine geliebte Jugendfreundinn durch einen frubzeitigen Sod entriffen. Eine zwente Berbindung mit Jungfrau Elifabetha Safner dauerte nicht langer als einige Wochen, und ward, als gerade die Einode und Verlassenheit um ihn her wieder in ein milberes und helleres Leben übergugehn begann, durch einen nochmobligen gewaltsamen Gingriff bes Berhananisses in fein Erbenloos; abgebrochen. Sauptfächlich die Gorge für feine noch unerzogenen Rinder war es, die ihn bewog, zu einer dritten heirath zu schreiten. Seine Wahl fiel auf Jungfrau Elifabetha Rorborf, seine jest fcmerglich um ihn trauernte Frau Witme. Bon gehn Kindern, Die feine erfte Sattinn ihme schenfte, finden sich noch sieben am Leben, worunter dren verheirathete. Zwen Kinder aus beitter Che find noch minderjährig.

Dies wenige ist es, was von den Lebensumskänden des Verstorbenen einer Sammlung von biographischen Notizzen, wie die gegenwärtige, vertraut werden mag. Ausserdem aber ist uns noch Mehreres von ihm bekannt, das nicht diesem vergänglichen Blatte nur angehört, sondern sich in einem andern Buche ausgezeichnet sindet, mit bleibendern Zügen und außer dem Bereiche der irdischen Welt. Wir meinen seinen frommen und Gott ergebenen, jedem Menschen, vor allen aber dem Religionslehrer geziemenden, je dem schmerzlichsten Wechsel der Dinge, als einer höhern Anordnung, sich mit Gelassenheit fügenden Sinn; die seltene Treue, womit er die Angehörigen seines Kirchsprengels, vom jüngsten die auf den ältesten, umfaßt hielt, seine sürdauernd freundliche und thätige Theilnahme an dem Schicksal eines Jeden, der sich nicht scheute, sein herz ihm zu össnen, wodurch er manchen umgeregelten Sinn auf den Psad Heil dringender Ordnung, manches von wilden Stürmen bewegtes Gemüth zu einer gleichmäßigern Fassung zurück geführt hat.

Wir meinen dann auch noch die liebevolke Sorgfalt, womit er die Angelegenheiten ber Jugend förderte, durch Verbreitung nühlichen Wissens und einen keißigen und verständlichen Unterricht in den Sachen ihres Heils, arbeitend an der Verbesserung künstiger Geschlechter durch das, was er an den Kleinen bewirkte; vor allem aber seine fortwährenden Anstrengungen, um in einer mit zum Theil unverschuldeter Armuth belasteten Gemeinde nicht so fast durch blindes und unüberlegtes, dem Müßiggung Vorschub thuendes Spenden von Gaben, als vielmehr durch umsichtige Vertheilung der Wohlthaten, durch Angewöhnung der Dürstigen an Ordnung und Arbeit, durch ihr frühzeitiges Ablenken vom Wege des Gassenbettels und seines zahlreichen Lastergefolges, Noth und Elend, so viel an ihm stand, zu mindern. Mitseid und christliches Wohlthun zu üben both ihm zumahl die in den Jahrbüchern des Vaterlandes mit schauervollen Zügen eingetragene Jammerzeit von 4816 und 1817 eine, wir wollen hossen, nie wieder kehrende Gelegenheit.

Dieser und anderer ihn ehrenden Zugenden, seines Herzens ohne Falsch, seiner eben so anspruchlosen, als jedermann ansprechenden Gutmüthigkeit, seines milden Urtheils über Andere u. s. w. könnten und sollten wir billig mit Mehrerm gedenken; aber der Schatten des Geliebten müsse uns nicht zürnen, noch wollen wir, entgegen dem Character des Verstorbenen selbst, der gern im Stillen wirkte, und in keinem Gewande lieber als in dem der einfachsten Bescheidenheit einher ging, allzu laut werden im Auskünden seines Lobes und im Preisen seiner Verdienste; uns genüge bielmehr, mit diesen wenigen Zeilen eine Blume der reinsten Wahrheit auf seine Grabstätte gestreut zu haben.

Was er übrigens als Seelsorger und Jugendlehrer geleistet, dessen zeugen die zahllofen Klagen und Thränen von Jungen und Alten um seinen Leichenstein. Seine Treue
und Liebe in den Verhältnissen der Freundschaft kennen und ehren seine wenigen, noch
übrigen Jugendgenossen, die sein immerhin noch frühzeitiges Abgehn von diesem irdischauplatze tief und innig betrübt hat; und was er als Familienvater und Gatte ge-

wefen, bas fagt bas wehmüthig gefegnete Andenken, welches er in den herzen der Ceinigen inegefammt hinterlaffen hat.

Leicht sen die Erde seinem Gebein; seiner Seele die Bonne Des Jenseits! -

21m 7. Aprill ftarb in bier ber altefte ber Schweizerifchen Landichaftmabler , Sr. 3. Beinrich Buft, in feinem achtrigften Sabre. Rach ben Rachrichten, Die wir von feinem frühern Leben im vierten Bande der Geschichte Schweizerischer Künftler von I. E. Kuft, finden, wurde er ben 14. Man 1741 geboren. Bon feinem Bater, einem Sandwerker, jum Mabler bestimmt, ohne bag baben auf die Anlagen bes Angben Ruckficht genommen wurde, trat er ben einem Berwandten, ber Alachmahler war, in die Lebre. Sechs Sabre verflossen ihm bier, mabrend welcher von nichts anderm die Rede war, als was die mechanische Beschäftigung seines Lehrherren erforderte. Doch gegen bas Ende biefer Beit schien fein Genius zu erwochen, und trieb ibn, in ber großen Welt fein Gluck zu fuchen. Er kam nach Amftert am , zwar ohne Gelb, ohne Runft, ohne Bekannte, allein balb gelang es ibm , lettere in zwen Mannern zu finden , bon benen ber eine, Jacob Maurer bon Schaffhaufen, ein guter Bildnigmabler, ber andere, San Schonevelt, ein geborner Sollander und Flachmahler war. Der erstere, burch die Lernbegierbe und die gute Aufführung des jungen Kunftlers angezogen, nabm ibn in feinem Saufe auf, und behandelte ibn wie einen Bruder. Befonders vortheilhaft aber mar fur ihn bie Befanntichaft eines angesebenen Mannes, Ploos van Umftel, der fich auf die menschenfreundlichste Weise bemühte, dem Soberstreben Bust's entgegen zu kommen, und ihn zum geschieften Landschaftmabler, wozu er die meiste Reigung zu haben schien, auszubilden indem er ihn theils die Gemählde in seiner Sammlung benuten lieg, theils ibn zu einem richtigen Auffassen ber Ratur binleitete. Die Arbeiten von Buft gewannen immer mehr Benfall. Unter anderm mablte er in Rotterdam einige Zimmer mit Landschaften, die ihm viele Ehre brachten. Nach Berfiuf von fünf Stahren reiste er nach Paris, wo er theils für Privat = Personen arbeitete, theils durch aufmerkfames Betrachten alles beffen, was er bort Schönes in feinem Rache fand, feinen Beschmack vervollkommnete. Zwen Sabre blieb er in Parie, und folgte nun 1769 der dringenden Ginladung feiner Eltern, Die inzwischen Die glückliche Entwicklung feiner Talente erfahren hatten, nach Saufe zu kommen. Zwar hatte er bie Abficht, bier blog einen Besuch au machen, und bann au feinen Freunden nach Amsterdam guruck gu kehren. Allein der verdiente Benfall und die vielen Bestellungen, welche ihm seine Kunft unter seinen Mitbur= gern erwarb, bewogen ibn, von jenem Borfate abzusteben, und zum bleibenden Wohnsitze feine Baterftadt zu mahlen. Ueber feinen Runftcharafter fagt Füßli : " Seine Lufte find leicht, und seine Hintergrunde schmelzen sich mit denselben; sein Baumschlag hat viel Mannigfaltigfeit, ift mit einem fecken Binfel behandelt; und feine Karbung mannlich und ftark." Roch im Sabre 1804 fab man ben ber Kunftausstellung zu Bern von ihm zwen Unfichten bon Burich, deren befonders wegen des " mahren und anmuthigen Detgile ihrer Borgrunde"

rühmlich erwähnt wurde. — Ein guter moralischer Charakter und gefältige Eigenschaften, welche ihm die Zuneigung aller verschafften, die mit ihm umgingen, wurden Buft schon wor mehr als vierzig Jahren von seinem damahligen Biographen zugeschrieben. —

Den 29. Aprill fanden einige Rinder in bem Trottgebaude bes Bafi = Sofs ben Dietifen, (welches an bieg Wohnhaus angebaut ift) ein mit Bunder und Schwefelholichen und hundenes Stud Solt, woran der Bunder wirflich angebrannt aber verloften war. Man feblog baber mit aller Wahrscheinlichkeit auf vorfähliche Brandeinlegung, um fo mehr, ba in biefem Trottgebäude ber Boden mit Laub belegt, und nur wenige Ruf ob dem Boden viele Burben Bohnen = und anberes Strob aufgeschichtet waren, mithin bas Keuer fogleich Mabrung, gefunden, und in wenig Augenblicken bas Strobbach und bamit bas alte gang bolierne Saus erariffen batte. Der Verbacht fiel auf einen von Sagenwol im Canton Thurdau gebürtigen, ichen feit mehrern Sabren in Dietikon anfägigen Joseph Bauer, ber fich hisher mit einem Sandel von Pruntruter - Rochgeschirt abgegeben hatte - vornahmlich bekwegen, weil er in Gemeinschaft eines Schwagers, Balg Rifchers, 3 Wochen früher bie Balfte Diefer Bebaude, die im Gangen um Die Summe von 1400 fl. in ber Reuer = Mfecu= rang eingeschrieben find, nebst einer halben Dorfgerechtigkeit und 1 16 Suchart Ausgelande im 755 fl. gefauft batte, und an biefem Morgen in bem Baumgarten und ben bem Saufe gesehen worden war, ungeachtet er damable nichts daselbst zu thun batte, indem der Ber fäufer noch ben bon ihm gekauften hausantheil bewohnte und bewarb. - Auf Veranftalfung der Cantons-Polizen ward der Berdachtigte am 30. Aprill verhaftet.

An dem gleichen Tage 9 1/2 Uhr Nachts brach in dem Dorfe Dickkon selbst ein Brand aus, der, weil die nächstumstehenden häuser alle nur mit Stroh bedeckt sind, sich mehrern andern Wohnungen und Gebäuden mittheiste, so daß inner einer halben Stunde 7 Wohnhäuser in Flammen standen, und mit allen darin befindlichen haus- und Acker-Geräthschaften, auch bedeutenden Vorräthen von Getraide und Heu, rettungslos in Asche berwandelt wurden, indem nichts als die Menschen und das Vieh gerettet werden konnte.

Sonntags den 6. May strömten aus den benachbarten, dieß- und jenseits der Limmat besindlichen Dörsern, eine Menge Menschen nach Dietikon, theils um die Brandslätte zu besehen, theils um die durch das Unglück veranlaßte Morgenpredigt anzuhören. Das Gedränge in der Kirche war besonders auf der Emporkirche wirklich so stark, daß tehtere den Einsturz drohte, und geräumt werden mußte. — Eine Menge Volkes hörte daher der Predigt auf dem Kirchhose stehend zu. Nach Beendigung derselben drängten sich etwa 26 Personen in das leicht gebaute Schiffsen an der Limmat, um sich auf die Seite des Dorse Weiningen übersühren zu lassen. Berm Abstoßen vom ziemlich steilen User schlug der Kahn um, alle in demselben besindlichen Personen stürzten in den Strom, der an dieser Stelle reißend ist, nur sünf Personen konnten sich selbst heraus helsen, zwölf Personen, und darunter einer der Schiffer, ein Bater von vier unerzogenen Kindern, ertranken, dren wur-

den tobt herausgezogen, vier werben noch bermablen vernift, und fünf Personen wurden durch den Hrn. Arzt Weiß in Dietikon und die von Weiningen und Schlieren herbengeeileten Aerzte, die Hrn. Erimm und Bräm, wieder ins Leben zurück gebracht. Unter den Erstrunkenen befand sich eine Mutter mit 2 noch minderjährigen Rindern derselben, und zwen erwachsene Gesch wister. Dieß Unglück, welches noch mehr Jammer und Trauer als der Brand verursachte, wird hossentlich wenigstens für die Folge die gute Wirkung haben, daß nicht bloß die Fähre auf eine weniger gefährliche Stelle verlegt, sondern auch die allgemeine Berordnung gemacht wird, in Zukunft auf unsern reißenden Flüssen keine leichten Kähne, sondern eigentlich zu diesem Zwecke gebaute, stärkere Schiffe als Fähren zu gebrauchen.

Go bedauernswürdig Ralle biefer Art find, besonders wenn fie in fo turger Beit einander folgen, wie ben uns diefes und voriges Sabr gefchah, fo verschafften fie doch iebes Mabl ben Mitburgern ber Berunglickten bie iconfte Gelegenheit, ihren unermublichen Gifer zu troften und zu beifen, bon neuem zu bewähren. Ginen erfreulichen Beweis dafür liefert die vor Kurzem auf Anordnung der Regierung durch den Druck bekannt gemachte Urberlicht ber Bermenbung ber Liebessteuern für die im borigen Sahre benm Bau der neuen Rirche in Gofau berungludten Berfonen (Mon. Chron. Jahrg. 1820. S. 413. u. folg.). Wenn man durch diefelbe besonders erfährt, daß guger Bestreitung von Ausgaben aller Art, Die bas Unglück gungchft, veranlagte, 2750 fin als Steverfond gu Jahraelbern für Glende, Wittwen und Waifen ber Umgefommenen, in die Ersparungs = Caffe niedergelegt murben, fo fann man nicht umbin, auch die ben Berwaltung und Anwendung der eingelaufenen Gaben beobachtete gweckmäßige Sorafalt dankbar anguerkennen. Die Total = Summe ber Beufieuern en Geld belauft fich auf 5966 fl., von benen 2849 fl. für die als unmittelbare Rolge bes Ereigniffes zu betrachtenden Ausgaben verwendet , obiges Capital für die Ersparungs= Caffe abgezogen, und 367 fl. in Baar bem Pfarramte Gokau zu Unterftühungen verschiebener Art an die durch den Unglicksfall Geschädigten überlaffen wurden. Ueberdieß bezahlte bie Regierung 1138 fl. an die Arst=Roften, Die Roften der in den Spital und die Baban= Kalt in der Spannweid aufgenommenen Personen ungerechnet. Unter den bon verschiedenen Seiten ber eingefandten Lebensmitteln finden wir allein an Branntwein 89 Mag. Un Linge endlich wurden außer dem, was jum Berbande gebraucht wurde, 322 hemden, 227 Leintücher , 402 größere und fleinere Bettflücke sammt Angug und 79 größere und fleinere Bett-

Biteratur. Ben Orell, Füßli und Comp. Verhandlungen der Helvetischen Gesellschaft in Schinznach von den Jahren 1.819 und 1.820. Ferner: Vollständige Wechseltabellen, oder Vergleichungstabellen für die WechselsCurse aller Hansbelspläße, zur Erleichterung und Abkürzung der EurssBerechnungen (Die Einleitung zusgleich in Deutscher, Französischer und Italienischer Sprache). Herausgegeben von Heinzich Schinz. Ben Gefiner: Bericht über die Verhältnisse des Bagnes Thals

in hinsicht ber Sicherheitsmagnahmen gegen die Wittungen des untern Getroz-Gletschere; ber h. Regierung des Cantons Wallis abgestattet von der hierzu beaustragten Commission. —

## Bern.

Mus ber erften Generalrechnung ber burgerlichen Erfparnig-Caffe in Bernumfassend die Beit vom 1. Man bis 31. December 1820; ift bem Dublifum ein Auszug in Steindrud mitgetheilt worden. In jenen eiften feit Grundung ber Anftalt berfloffenen acht Monathen betrugen Die Ginnahmen 68/092 Kb.; unter Diefen ift 4) ber Betrag bon 133 Burgichafts Actien, Die ben für Die Sicherheit ber Unftalt Dienenben Burgichaftsfond von 10,000 Kr. bilben; 2) Schenfungen in ben erften acht Mongthen 2345 Kr.; 3) ber Betrag von 637 Einlagen, Die auf 48,253 Kr. freigen; Die wenigen unzinsbaren Einlagen unter 5 Ar. betragen an Werth nur 27 Ar.; Die Ginlagen von 5 bis 200 Re. ju 4 0/0 ginebar; 40,211 Kr., und die von 201 bis 800 Kr. 311 3 16 3insbar, 814 Kr.; 4) Die Abloftmaer betrugen 6342 Fr. und Die eingegangenen Binfen 131 Fr. Unter bem Musgeben befinden fich 4) angelegte ginstragenbe Cavitalien, 64,967 Kr.; 2) Binfe und Marchainfe von angelegten Cavitalien, 166 Kr., und 3) die Berwaltungskoften für die erften Ginrichtungen 547 Kr. Die Caffarestang von 5383 Fr. wurde im Laufe Des Monathe Jenner 4821 an Bins gelegt. fo dan die ginstragenden Cavitalien ber Afnitalt badurch auf 67,351 Kr. fleigen. Unter benjenigen, welche die Unstalt beschenkten, befinden fich ber Rleine Rath, mehrere Zunfte und Comment of the commen Particularen: -

Auf den bießiährigen Pferdezeichnungen find von der Pferdzucht-Commission 3700 Fr. an 178 Prämien ausgetheilt worden.

Mehrere beftige Gewitter haben in den ersten Tagen des May im Canton Bern bedeutenden Schaden verursacht. So brannte am 1. May Nachmittags in der Gemeinde Köniz ein großes Bauernhaus, vom Strahl entzündet, nieder. Um 5. wurden die Gegenden von Gerzensee und Wichtrach durch Hagelwetter, dessen Verwüstungen sich bis ins Emmenthal ausdehnten, sehr geschädigt.

Der am 9. May in Bern abgehaltenen öffentlichen Versammlung der Bibelgesellschaft, wohnte das Publicum zahlreicher ben als noch nie. Der Vorsteher der Gesellschaft, herr Pfarrer Whntenbach, eröffnete die Versammlung mit Gebeth und einer kurzen Darstellung des Wirkens der Gesellschaft im verstossenen Jahre. hr. helser Gust, neuerwählter Pfarrer nach Wichtrach, sprach über die Verbreitung der Bibel, und beantwortete die Einwürfe gegen dieselbe. Dann begrüßte der Präsident die anwesenden zwen Abgeordneten der Bibelgesellschaft, von denen einer den Gruß mit einer warmen, kräftigen Antwort erwiederte, worin er die brüderlichen Gesinnungen ihrer Gesellschaft ausdrückte. Die Austheilung von Vibeln und Testamenten, und ein seperlicher Gesang machten den Beschluß.

Vom 47. bis 19. Man hatte in hiesiger Stadt ein von der Schühengesellschaft des Oberamtes Bern für fämmtliche Amts-Schühengesellschaften des Cantons veranstaltetes Frenschießen statt. 536 Schühen unterzeichneten sich, jeder für 4 Fr. Die hierdurch gebildete Summe von 2144 Fr. wurde auf die in den Stichscheiben gewonnenen Nummern vertheilt. In der Glückscheibe wurden fünf obrigkeitliche Gaben gewonnen, dren treffliche Stuher, ein silberner Becher und eine goldene Medaille. Dazu kamen 37 Amts-Wedaillen, die den besten Schühen jedes Oberamtes ertheilt wurden. In der Kehrscheibe wurden 53 Nummern gewonnen in einem Raume von kaum einem Zoll im Durchmesser. Die Zahl der Schühen, welche Nummern gewannen, nur 450.

Am 24. Man wurde auf dem Wylerfelde die Eidsgenössische Inspections-Musterung über die Artillerie, Cavallerie und die Scharschützen des Bernerschen Constingents durch den Hrn. General Finsler von Zürich abgehalten. Die Manoeuvers der Teupen, unter denen sich auch zwen Compagnien Savpeurs befanden, und ihre Haltung entsprachen ihrer Bestimmung und der allgemeinen Erwartung.

Literatur. In der obrigkeitlichen Buchdruckeren erschien: Beschreibung und Bergleichung Bernerischer Maße und Gewichte, bearbeitet von Hrn. Prof. Trechsel, und gedruckt auf Besehl der H. Regierung.

#### uri.

Am 6. Man wurde die Landsgemeinde des Cantons in Altorf gehalten, und bauerte von 12 Uhr Mittags bis 5 Uhr Abends. Ginige Borfchläge bes Landrathes über Zusätze oder Abanderungen in dren Landbuchartifeln, und über Aufhebung einiger alten. Schon feit Sahren nicht mehr ausgeübten Landgemeind-Erkanntniffen, ein Gefegesvorschlad über die Landrechterneuerung folcher Landleute und ihrer Rachkommen, die außer dem Canton, nicht bloß auf heimathschein, sondern in Ausübung anderörtigen Bürgerrechts wohnen, oder im Auslande ober in fremdem vom Canton nicht capituliertem Militärbienft fich aufhalten, und endlich ber Antrag zn einer fleinen Bermehrung bes Gehalts bes britten und vierten Landschreibers wurden genehmigt. Bum Landammann ward der Statthalter Mons Müller, ein noch junger Mann, gewählt. Als bann ftatt feiner ber Seckelmeifter Zgraggen zum Statthalteramte vorgeschlagen wurde, bat Diefer Die Landleute flebend, fie möchten ihm noch fernerbin das Seckelamt überlaffen, das üblicherweise im Canton Uri so lange in des ieweiligen Befigere Sand bleibt, bis diefer zum Statthalteramte befordert wird. Seit drengebn Jahren hatte nun Gr. Zaraggen die Stelle bekleibet. Seine nochmablige Bitte um Berlängerung ward übel empfangen und durch heftige Redner juruchgewiesen. Bennahe einmuthig wahlte bas Bolf ben Widerstrebenden gum Statthalter, und an feine Stelle ben Rathsberrn Schmid von Altorf zum Seckelmeister. Zu Gesandten an die Tagsakung wurDen Der Mit = Landammann Jatob Anton Müller und ber Landschreiber Rforian Luffer Wild Ed Growing Ingravit of Destructive Indiances who make the entry rain may the man and markets at 12 for the R

Die ant 29. Aprill in Sammy berfammelte Landsgemeinde ging fehr rubig vor tiber. Die Geschäfte beschränkten sich bloß auf einige Wahlen Alle Gesandle am Die Taafakung geben die Brn. Landammianner Weber tunde Beldger Bu Mitalieboin des Hovellas tionsgerichtes wurden erwällt for Rathsberr Batt von Wet und hour Alte Cantonerichter Allons Sediger von Echnys. Ferner muden noch men Emwierungswahten für bas Menner = und eben fo viele für bas Siebner = Gericht vorgenommen.

## Maffer eine ihrer ein Abandeie, Configuie und bie "Schreifinische bei werden fan genannten fan tingens been been form, the entire of the the the the said and and the said the

Chenfalls am 29. Aprill batte in Sians Die Lands gemeinde bon Ribmalden fatt. Derfelben wurden befonders die Borfchlägendericon der letten Sagfagung ernannten Eidsgenössischen Bermittler, hrn. Schultheiß Amehon von Lugern und Obergentmann Stürler zu Kraubrunn, ju Ausgleichung der Niederlassungsftreitigleiten mit Obwalden, vorgelegt. Früher schon war von ben genannten ben. Bermittlern berfucht worden, diese Ausgleichung mit Abgeordneten ber benben Theile von Unterwalben, welche fie guf ben to. Aprill nach Luzern einluden, zu Stande zu bringen, jedoch fruchtlos. Um 23. Aprill begaben fich baber bie erstern nach Stans, um bem berfammelten Georgen = Landrath ihre Bor= fchläge ju belieben, welche bem Wefentlichen nach dabin gingen: daß neuen, nähmlich den mit und nach bem Normal Sahr 1568 angenommenen Landleuten, auf Beimathscheine und Zeugniffe von Sittlichkeit; guten Leumden und eigenen Rechten, die Riedetlaffung gu gestatten fen, und daß diese mit Ausnahme der politischen und Mitantheilhaber - Rechte den aften Landleuten allichgehalten werden follen, und Gewerbe treiben, Leben annehmen und Liegenschaften anfaufen mogen. Das Domalbifche Gefet, baf frembe Raufer ben vierten Theil des Raufschillings fogleich zu bezahlen haben; moge Ridwalben retorquieren. Alles fibrige flimmte mit bem Eidsgenöffischen Concordate überein, und die feit 4803 Eingefiedelten follten ben ihrer Riederlaffung und ihrem Besitstande geschüft werben. Der Landrath ertheilte indeg ben Bermittlern die fehriftliche Antwort, ihre Borfchlage maren ben Gefeten zuwider befunden worden. Gine eigene Commission follte darüber erft dem drenfactien Landrath, bernach ber Landsgemeinde Bericht erftatten. Bor Diefer lettern nun wurde bie Sache umständlich auseinandergesett. Allein auch fie beschloß, die Unträge der Eidsgenössischen Bermittler fenen nicht annehmbar; fie bestätigte den Beschluß von 4847, welcher die neuen Landleute boin Jahr 1563 ber gablt; fie befraftigte alle bestehenden Uebungen und die quisquibende Convenienz wegen Miedergelassenen; fie anerkannte ben Tagfatzungebeschluß von 1818 megen der Thalleute von Engelberg; die wie neue Landleufe zu behandeln find, und

ste erneuerte endlich alle frühern Verwahrungen gegen weiteres Einschreiten der Tagsahung. Den Vermittlern ward dieser Landsgemeindeschluß nach Luzern übermacht. — Zum regiezenden Landammann ernannte die Landsgemeinde den Hrn Landammann und Pannerherr Zelger, dem auch die Gesandtschaft an die Tagsahung übertragen wurde. —

Am 6. May versammelte sich die Landsgemeinde von Obwalden in Sarnen. Sie wählte an die Stelle des abtretenden Landammanns von Flue den Stadtthalter Nicodem Spichtig zum regierenden Standeshaupte und zugleich zum Gesandten an die Tagsanung! Das Statthalteramt ward dem Zeugherren Buocher von Kerns übertragen, und als
Zeugherr der Nathsherr Michel von Kerns ernannt. — Den oben bemerkten Vergleich mit Nidwalden hatte der Landrath von Obwalden den 26. Aprill einmüthig angenommen, und
den Sidsgenössischen Vermittlern versprochen, auch der Landsgemeinde seinen Antrag zur Unnahme zu machen; er erklärte sich aber, da die Weigerung Nidwaldens inzwischen bekannt geworden war, am 28. wo die Vermittler demselben bepwohnten, in weiter nichts eintreten zu können, und den Entscheid der Tagsatung anheimstellen zu müssen. —

Raum war von der Landsgemeinde von Nidwalden der Herr Landammann Zelger zum regierenden Landammann gewählt, als die Anstrengung an der Landsgemeinde selbst und an dem tarauf solgenden Landrathe ihm ein schleichendes Stichsieber zuzog, woran er am 15. May im 56sten Altersjahre verschied. Am Tage darauf wurde sein Leichnam mit aller möglichen Ehre zur Erde bestattet. Eine sehr große Menge Bolks begleitete den Sarg. Sein Berlust ist sur Aidwalden unersetzlich. Seit dem Ansange der Revolution hat er allen Gährungen und drohenden Gesahren von außen und innen mit ausgezeichnetem Muthe und Geisteskräften entgegen gearbeitet. Von jedem biedern Landmann wurde er als eine Stütze des Bedrängten, als ein gerechter Richter, als weiser Vorsteher, und als ein Vater des Baterlandes geliebt und geehrt.

# one seed on the good to be an all of the great seeds of the general seed

Auch die Landsgemeinde dieses Cantons versammelte sich den 6. May, zwar nicht sehr zahlreich, und unter anhaltendem Regen. In derselben wurde Hr. Landammann Ansdermatt als regierender Landammann bestätigt und zum ersten, so wie Hr. Alt-Landammann Sidler zum zwepten Gesandten an die Tagsatzung ernannt. Ein Antrag, der dahin ging, daß, es sich nicht schiefe, bende Standeshäupter zu gleicher Zeit von Hause zu lassen, wurde auf die Widerlegung des Hrn. Landammann Andermatt von seinem Urheber, Hrn. Landrath Trachsler, zurückgenommen.

# Frenburg.

the success Estima.

Der Staatsrath von Frenburg hat die Verordnungen vom October und December 1820 hinsichtlich der Viehsperre gegen den Canton Neuenburg und die Waadtlandischen

Bezirke Ferken und Grandson von neuem bestätigt, nach welchen die Einfuhr von Wieh aus diesen Gegenden in den Canton Freydurg ben Strafe des Sottschlagens des eingeführten Wiehes verbothen ist, indem im Neuenburgischen fortdauernd eine gefährliche Seuche unter dem Hornvieh herrsche, und auch gegen die Waadtlandischen Bezirke noch Vorsicht steforderlich sein.

Ein anderer Beschluß des Staatsrathes vom 27. Aprill will das Verboth des Verschuchs von Wirthshäusern und Pintenschenken sür die, welche öffentliche Unterstützung geniessen, durch solgende Bestimmungen sichern: Das Verboth begreift alle dieseinigen Personen, welche in der Armenliste eingeschrieben sind, oder in deren Familie ein oder mehrere darin eingetragene Glieder sich besinden, und es wird ihnen dasselbe durch die Armenpstege fund gethan. Jeder also Gewarnte, der dem Berboth zuwiderhandett, muß, so lange die Armenpstege es rathsam sindet, eine Binde vom gelbem Tuch, 12 1/2 301 breit, als Zeichen am linken Arme tragen. Ben der zwenten Wiederhohlung wird er außer dem sortgesehten Zeichentragen, mit drentägiger Einkerterung den Wasser und Brod und sodam den jedem Rückfall mit einer monathlichen Zuchthausstrase auf Kosten des Staats gebüßt. Wer sein Zeichen nicht trägt oder weglegt, wird mit dren Tagen Gefängniß den Wasser und Brod, im Rückfall mit monathlicher Zuchthausstrase gezüchtigt. Wirthe und Kleinverkäuser von Getränken, die es dulden, daß ein Gezeichneter den ihnen trinkt, zahlen eine Buse von Getränken, die es dulden, daß ein Gezeichneter den ühnen trinkt, zahlen eine Buse von Armensseckel des Bezirks und den Angeber zu theilen sind.

## Schaffhausen.

Die vierte Rechenschaft der hießigen Hülfsgesellschaft, welche die Zeit vom 4. Sept. 1819 bis 31. Aug. 1820 begreift, zeigt den günstigen Fortgang der Versorgungdund Erziehungsanstalt für gemeine Bürgerstöchter an, dagegen mußte die Arbeitsanstalt sich auf Unterhaltung einer geringen Anzahl alter und gebrechlicher Personen beschränken. Die privilegierte öffentliche Leihbank soll ganz aufgehoben werden, da sie zwar in den Theurungsjahren, welche ihre Entstehung veranlaßten, von wesentlichem Nutzen war, nun aber die Nothwendigkeit derselben sich gänzlich scheint verloren zu haben. Um dagegen den Fortgang der Ersparniß-Easse zu befördern, wird die wiederhohlte Zusicherung gegeben, so bald möglich den Zinsssuß für die hinterlegten Summen, wenigstens die kleinern, zu erhöhen. Die Summe aller jeht von der Anstalt zur Verwaltung emvfangenen Gelder beträgt 8175 Gulden. Die Rechnung der Hülfsgesellschaft zeigt eine Gesammteinnahme von 3042 fl. 32 fr. dagegen eine Ausgabe 2884 fl. 2 kr. Der stehende Fond des Vereines beläust sich au 2903 fl. 27 kr. Uedrigens wird in der Rechenschaft geklagt über laue Theilnahme des Publikums und adnehmende Beyträge, wodurch manches Gute gebennnt werde, was die Gesellschaft gerne thun würde.

Die Rechnung der Brandberficherungsanstalt des Cantons für die Jahre 1819 und 1820, gibt die Anzahl der versicherten Gebäude für das letztere Jahr auf 4448, ihren Werth zu 6,225,650 fl. an. Die Einnahme der Anstalt betrug 6627 fl. 42 fr. die Ausgabe 5612 fl. 29 fr., wovon jedoch nur 2646 fl. 24 fr. zur Vergütung von Brandschaden verwendet wurden.

Literatur. Ben hurter erschien. Ueber Schuleinrichtungen in einem: Frenfrant. Bon Friedrich hurter. - 100 mm and 100 mg.

# And the first of these of the money perfection of the section of t

Die Landsgemeinde von Appenzell Inner-Rhoden ward am 29: Aprill ruhig abgehalten. Sie ertheilte dem Herrn Statthalter Krüss die begehrte Entlassung und wählte an seine Stelle den Landshauptmann Fäßler. Als Landshauptmann ward der Landsfähndrich Sutter, und an die Stelle dieses letztern der Zeugherr Doctor Hautle gewählt. Die übrigen Landesbeamten wurden bestätigt, und als Gesandter an die Tagsatzung geht Herr Landammann Bischossberger.

Am 6. May hatte die Landsgemeinde von Appenzell Außer-Rhoden in Hundweil statt. Ein Entlassungsgesuch des Hen. Landammans Schmid, ward zurückgewiesen, und alle übrigen Beamten ebenfalls in ihren Stellen bestätigt, einzig den seit 1812 in Dienst gestandenen Landweibel ausgenommen. Ueber die schon vorher dem Großen Rathe vorgelegte und von diesem an die Volksversammlung gebrachte Frage, ob man das Landbuch und Mandat durchsehen, vergleichen, in Uebereinstimmung bringen, und nöthig erachtete Verbesserungen entwersen lassen wolle; und ob dieses von der Obrigkeit allein, oder in Verbindung mit dassu abzuordnenden Privaten geschehen solle? entschied die Landsgemeinde; daß der Inhalt des Landmandats dem alten Landbuche möglichst angepast werden soll; ohne jedoch zu bestimmen, von wem und in welcher Zeit diese Arbeit geschehen müsse.

# St. Gallen.

Am 4. Aprill kam die Landwirthschaftliche Gesellschaft des Cantons in St. Gallen zusammen. Der Vorsteher derselben gab eine Uebersicht über den gegenwärtigen Zustand der Landwirthschaft im Canton St. Gallen im Allgemeinen, und bemerkte am Ende, daß in diesem der Zusammentritt gemeinsinniger Männer zu landwirthschaftlichen Zwecken zum Theil ersehen werde, was eine Fellenbergische Anstalt in Bern oder ein Bläsichof-Institut in Zürich Gutes stiften. Ben den Berathungen wurde vorzüglich auf fernere Bersuche mit bisher wenig bekannten nühlichen Gewächsen, wie dem Russischen Flachs, der Runkelrübe; als Juttergewächs für das Vieh, und verschiedenen Kleearten, Rücksicht genommen. Zu Besörderung der Landwirthschaft und Ankauf von Sämerenen sind der Gesellschaft vom Kleinen Rathe 400 Fr. angewiesen worden.

Den 26. Aprill wurden bienhenn Cantbrid Michen Helen Kom Thaleund Stadiams mann Rufter von Abeinet; als sie nach Stadsallen reisten, um an dem Berhandlungen des Großen Rathes Theil zu nehmen Au Norschadh morift Pfeed kan der Chaise vernilderter so socheftig wider eine Mauer geschleudert, daß hrubeller in menigen Minuten an Berhandtung durch die Nase verschied, hr. Kuster aber, zwar ohne sichibare äußere Berletzung, in misslichen Umständere am sotzenden Sage mach Rheiner gebracht wurde.

Bom 26. bis 28. Aprill war ber Große Rath in auferordentlicher Situmg verfammelt. Zwen zum erften Mable eintretende Mitglieder murden beeidigt, und eine durch Tod erledigte Stelle burch bie Waht bes Brit! M. D. Bager von Raggy neu befett. Gobann feate ber Kleine Roth beit Entwurf eines Gefetto über das Bormundschaftemefen vor. au beffen Brufung eine Commiftion bon 9 Mitgliedern gernannt paude: Auf ben Bericht ber fladismirthschaftlichen Commission Cuber ben ihr früher dan Borberathung gugeniesenen Detrets 2 Worlchlage betteffend den Strafenbau soms Schollberg vom Trübbach bis Wilb. winder diefer in der Gibung wom 2751 verwarfen in jedoch ann folgenden Zage. Da die Rotha wendiakeit, ben wichtigen Pag nach Italien auch für die öffliche Schweitzigeitgemäß bergus fteller, allaemein anerfamt ward, mit einigen Abanderungen angenommen und qualeich bem Rleinen Rathe Die Bevollmächtigung ertheilt, Die Gutheißung eines dem Decrets-Borfeblage bengefügten Beggelbe Cariffe ben ber Lagfahung nechzusuchen Dem Frenzigigfeits - Berneda Bert Gibed emoffenfchaftennit Daving extheilte der Große Rath feine Ratification bermart dageden einen Gefehesvorfchlag bauarh welchem Die im Canton gefetzlich au dulbenden bei mathlofen acaen Erlegung Der Ginfaufolumme in Die Gemeindes und gmentgelblich in bas Contonebiraerrecht aufaunehmen fenen g als in erfterer Sinficht zu bindend. Der Berfauf einfaer fleiner bem Staate gugeboriger Grundflucte murbe bem Aleinen Rathe bewilliat. feitis Kindnus Decrete über Stempel, Jagdpatente Dotterie Taren Gewerhsteuer, Gerants Abaaben und Bermögensftener ber für den Befetesentwurf über bas Bormundschaftsmefen niedergefetten Commission zugewiesen, endlich dem Brn. Michael Riederer, Pfarrer au Rirchberg , geburtig von Lugenberg, Cantons Appengell A. R., bas Cantonal = Burgerrecht ertheilt. Gentlend die Poninieringen in der in beitel fing in der Binnie A. mile

# Vallen ruft, einen. Der Arrillen beriet en zah eine Moberfill über den gesenwärfigen Stæ Kand der Landwirtlichaft im Canton **Et. <sup>n</sup>ob**lik Kal<sup>C</sup>Altianneinen und benrafte aus Ender

Taris Ourth einen Beschtuß vom 2. Abrill hat der Aleine Rath die Einrichtung einer Nostaris ats Es nein if foon aligeordusty welche aus is Mitgliedern bestehen wird, aund ber bestondere die Prüfung beratspieanten für Notariatsstellen obliegt.

Den 26. Aprill wurde in Zurzach Johannes Mener, ein 26jähriger Jüngling von Schneifingen, mit dem Schwerke hingerichtet, weil er am 14. Februar feine von ihm außereitstich schwangere Geliebte im Walbe erwürgt hattes welche er nachber an einen Baum aufhieng, um glauben zu machen, sie habe sich selbstraus Schwanzunth arhängt.

Wahl der Mesmer oder Sigristen. Diese soll in Zukunst, wenn nicht Titel oder unwors denkliche Uebung vorhanden sind, wo Psarrer und Chorgericht sie trasen, vom Sittengericht, wo dieselbe dem Staate oder einem seiner Beamten zustand, auf den drensachen Vorschlag des Sittengerichtes von der betressenden Kirchenraths Commission geschehen. — Der zwente Beschluß ordnet sür die sich der Gottesgelahrtheit widmenden resormierten Angehörigen des Cantons eine frühzeitige Aussicht ihres Lebenswandels sowohl als ihrer Studien an. Jeder Jüngting, der Theologie studieren will, ist verpsichtet, davon dem Kirchenrath Anzeige zu machen, ihm die Zeugnisse über seine Schulstudien einzweichen, nehst einem ärztlichen Zeugniss, daß er seine auffallende körperliche Gebrechen oder Fehler der Sinne habe. Er ist serner gehalten, dem Kirchenrath die höhern Lehranstalten anzweigen, welche er besuchen will, und ihm auch jährlich wenigstens ein Mahl Studien-Rechenschaft, mit Zeugnissen sier vielle die angehörten Studien, einzusenden. Die genaue Ersüllung dieser Bedingungen soll ben Pfarren-Unstellungen in Betracht gezogen werden, und ohne Ersüllung derselben wird kein Stivendium ertheilt.

\* 21m 22. Man versammelte fich in bem Babe zu Schinnach als bem Stammorte ibrer Entftebung, in gablreicher Menge die Belbetifche Gefellichaft. Es fanden fich atte und neuere Befellichafter aus ben meiften Cantonen ber Gibegenoffenschaft ein, fo bag alte Befanntichaften mit berglicher Liebe erneuert und neue mit offenem Ginn gefnupft merben fonnten. Ber für biedern, freundschaftlichen Ton und die natürliche Sprache des Bergens Sinn hat, wer fich als Mensch und Schweizer Burger bes gemeinfamen Vaterlandes, ohne Anspruch auf Rang und Ditel, ja felbst auf Geistes - Ueberlegenbeit, hier einzunnden permag - wer empfänglich ift auch fur Anderer Anfichten, und beschriden aber fraftig Die feinigen mittheilt, wer bas Leben nicht aus einseitigen Berhaltniffen beurtheilt, wer gerne frof ift mit ben Froblichen, wer fich mit bem Jungen verjungeren und mit bem Alten auf feinen Standpunct berfeten tann - bem ift wohl in Diefer Gefellichaft, er wird angenehme, bleibende und für gesammtes Vaterland wohlthätige Eindrücke nach Saufe bringen, belebter, befeelter, erwarmter für das Land, in dem er lebt, und gufriedener mit ihm, wird ere all auter und getreuer Burger Die Pflichten üben, Die er demfelben schuldig ift. Und somit mochte wohl die Frage als ganglich überfluffig wegfalten: was denn wohl eigentlich ber 3med biefer, im Scheintod gelegenen und nun wieber zu neuem regem Leben erwachten Gefellichaft fen? welcher einft die ausgezeichneisten Manner Aller Stande Selvetiens angehörten; und die noch jett der vortrefflichen und kenntnifreichen Vaterlande-Freunde viele zählt. Nicht mixder aber werden auch Gegenstände zur Sprache gebracht, von beren bober Wichtigkeit, allgemeinem Intereffe und Ginfluß auf das Gesammtwohl, jeder Unbefangene überzeugt fern muß. Die gebruckten Berhandlungen ber Selvetischen Gesellschaft.

aus der alteren Beit geben bavon ble beutlichsten Beweise - und manche Auffage aus neuerer Beit durfen fich an Werth jenen anschließen.

Der biegiahrige wurdige Borfteber Des Bereines Berr Thabbaus Muller, erfter 6 Stadtpfarrer in Lugern, unterhielt benfelben mit einer besommenen Robe über ben wohlthatigen Ginfluß, ben bie Belvebifche Gefellschaft vorzuglich auch auf gegenseitige Unnaberung und Sochachtung von Gibegenoffen ber verschiedenen Confessionen jederzeit geubt habe; und zeigte beutlich, wie achte Tolerang Pflicht jedes Baterland liebenben Schweizers, Die Bebin- ? gung der Eintracht und ber gemeinsamen Rraft, und besonders auch in unsern Tagen unentbebrlich fen, wenn wir uns der Alchtung bes Aluslandes wurdig machen, und auf berjenigen Stufe ber Gultur fteben wollen, Die man mit Recht bon einer Tugend und Biffenschaft liebenden Ration erwarten fann. Mit Bestimmtheit und einsichtsvoller Rlugbeit wurde aber auch baben bie Grange amifchen religiofer Dulbung und Indifferentismus begeichnet. Der Ratholif wie der Protestant follen an der Religion und bem Glauben ihrer Bater feft halten ; ohne einander barüber angufeinden und höhnifch zu befvotteln. Die Rirche foll das Baterland, und das Baterland die Rirche beschüßen, und Eine Gesimmung, Eine Liebe, Gine Rraft foll unter ber Ration fur bas Baterland malten. Dann werbe man in feinen Zeiten mehr die Ruckfehr jener unseligen Rebben zu befürchten haben, Die 

Mit vieler Aufmerkfamteit und Theilnahme borte Die Gefellichaft ben gebaltvollen Bortrag ant ber, wir hoffen es, nach einiger Zeit zur Aunde bes Publicums fommen wird. Die Behandlung eines fo zarten Gegenstandes und Die Lösung einer fo fchwieried gen Aufgabe, hatten unmöglich beffer gelingen konnen. - Godann theilte berr Professor I. hottinger von Burich ber Gefellichaft Bruch- und Probe- Stude von einer Arbeit mit, ber fich berfelbe neben feinen Berufe - Gefchäften, nun bennabe ausschlieflich widmet. Es ift die Fortfetung Des classischen Werts von Müllers Geschichte ber Schweit. - Ro Schon der für unfer Baterland und die Welt zu frühe verftorbene Glut rühmlich in die ehrenvollen Rufitapfen Müllers getreten, fo wird nach dem Borgetragenen, welches fich au feiner Ausbebung eignet, Die gerechte Erwartung nicht getäuscht werben. Wenn Grenmuthiafeit mit Wahrheit und Partheploffafeit, nebft besonnener und fenntnifreicher Unterfuchunge - Gabe nothwendige Gigenschaften des Geschicht - Schreibere find; fo find fie gerade ba am unentbehrlichsten , wo bas von Baterlandeliebe glühende Berg eine Geschicht = Periode au bearbeiten bat, welche eben nicht die glücklichste genannt werden kann. Dag Gerr Sottinger eine folche Aufgabe zu lofen berftebe, bafür burgte fein Bortrag. - Berr Provis for Frohlich von Bruck ftiftete burch eine turge Charafterschilderung einem der alteften umd wurdigften Mitglieder ber Gefellschaft, bem fürzlich verftorbenen ben. Pfarrer Rifcher bon Birr, feinem langiabrigen Freunde, ein gelungenes und erwunschtes Dentmabl, und endlich unterhielt herr Pfarrer Bus von Läufelfingen, Cant. Bafel, welchem die Befellschaft schon früher mehrere Arbeiten zu verdanken hatte, dieselbe mit der Lebensbeschreibung des verstorbenen herrn Bürgermeisters Burtorf von Basel.

Die ungünstige Witterung, welche den Genuß im Frenen und den Ausstug nach Habsburg nicht gestattete, beförderte neben Gesang und wohlgeordneter Tasel, die allgemeinere und persönliche Unterhaltung in desto höherem Grade. Und nachdem die Wahl eines Vorstehers für das künftige Jahr auf den durch seine philosophischen Schriften rühmlich bekannten Herrn Dr. und Prosessor Tropler in Luzern, so wie diesenige eines beständigen Sekretairs auf Herrn Pfarrer Schuler von Bözberg gefallen, auch für die Zukunst genaue Beachtung der alten Statuten, besonders in Rüksicht der Bedingungen zur wirklichen Aufnahme in die Gesellschaft bestimmt worden war, trennten sich die Mitglieder in freundschaftlicher Gesinnung, in der Hossinung, im Jahr 1822 sich wieder zu sinden, neue Bekanntschaften mit würdigen und ausgezeichneten Männern, und so das Band vaterländischer Gesinnung und Wohlwollens immer sesten zu knüpsen.

### Maabt.

r berechteren ich black Modie zuchma

Die Führung der Tauf = Che = und Sterberegister des Cantons, welche bisdahin den Municipalitäten zukam, ist nun vom 1. Jul. an wieder den Geistlichen übertragen. Die Register müssen doppelt geführt, und das eine Eremplar jährlich dem Staatsrathe zur Aufbewahrung im Cantons = Archiv eingesandt werden; die Vollziehungsbeamten haben sich jähreslich von der genauen Lieferung dieser Register zu überzeugen, und der Regierung darüber zu berichten. Die Anzeige ieder Geburt muß ben einer Geldbuße wenigstens innerhalb vierzehn Tagen dem Pfarrer der Gemeinde, in der das Kind geboren ist, gemacht werden. Schen im Auslande oder mit Ausländerinnen geschlossen, bedürsen, sehe sie eingeschrieben werden können, einer Bewilligung des Staatsrathes. Sterbefälle werden auf die vom Todtenschauer dem Pfarren zu machende Anzeige eingeschrieben. — Auszüge aus diesen Registern liesern die Pfarrämter einem seden, der ihrer bedarf, gegen eine Tage von 5 Bahen. Auf nachläfsige Führung der Verzeichnisse und auf Nichtbeobachtung der gesehlichen Vorschriften sier die Ausgebothe und Steeinsegnungen sind Vußen von 25 bis 200 Fr., unter Verdopplung im Wiederhohlungskall, geseht, welche dem Cantons = Hospital zufallen.

Literatur. Von dem Cercle litteraire in Lausanne sind folgende Preisfragen über wissenschaftliche und litterarische Gegenstände ausgeschrieben worden, deren Beantwortung dis zum 4. März 1822 eintressen soll: 1) Eine historische Denkschrift auf den Doktor Tisset, mit einer beurtheilenden Uebersicht seiner Schriften. 2) Der Plan für die Errichtung einer wohlthätigen Anstalt, welche den aus den Zucht= und Gefängniß-Häusern des Cantons entlassenen Personen sür die erste Zeit, in der sie schwer haben ein Unterkommen zu sinden, Arbeit und Unterhalt gewähren sollte. Der gewünschte Plan muß zeigen, wie die nöthigen Gelder am ehesten erhalten, das Verwaltungs-Personale am besten geordnet, und durch

was für weitere Einrichtungen der Zweck der Anstalt am sichersten erreicht werden könne. Die dritte Aufgabe fragt: Worin besteht, hinsichtlich auf einen kleinen Frenskaat, das, was man Gemeingeist (esprit public) nennt? An welchen Kennzeichen werden sein Dasenn, seine Beschaffenheit und die Stufe, die er erreicht hat, wahrgenommen? Welche hindernisse hemmen seine Vildung und Fortschritte? Wodurch können die hindernisse gehoben oder besteitigt werden?

# Cetrolies aus Breit ift weite Billie une angelleiten der Begefollen, auch file bei Colle in

Am 1. May entlud sich über die Stadt Neuschatel und die umliegenden Weinberge ein Gewitter, das besonders für letztete von traurigen Folgen wär. Der Regen siel in Strömen auf die Neben, welche die Stadt westlich und nördlich umgeben, und schwemmte alle frisch bearbeitete Erde, die Mauern, die ihr zur Stüge dienten, und die Einstistung der Neben mit sich sort; mehr als 150 Nebberge, in Neuschatel die Servleres, haben solche Verwüstungen erlitten. Neben dem Schlosthor und unter demselben, wo das Wasser zusammenströmte, ward durch die Gewalt desselben ein altes Stül Mauer auf ein Haus geworfen, und zerdrückte den Stall und das darin besindliche Vieh; die Hausbewohner entgingen wie durch ein Wunder der Gesahr.

# benefit me denomic bereit emerged thebet de Belletten de come de partir de

Dem Begehren der Regierung dieses Standes, den Chrentitel eines Bischofs von Genf von dem Erzbischof von Chambern, der ihn bister führte, auf den Bischof von Laufanne überzutragen, da im Jahre 1819 die Stadt Genf mit ihrem Sprengel dessen Bischum einverleibt wurde, ist durch ein pabstliches zu Rom am 30. Januar 1821 erlassenes Breve entsprochen worden.

Um 19. Febr. hat der Staatsrath von Genf an des Syndic de la Garde Micheli Stelle den Herrn Gallatin zum Obersten der Miliz, und an des letztern Stelle den Alts-Syndic Calandrini zum General-Inspektor der Artillerie ernannt.

Literatur. Ben Paschoud erschienen: Appel aux membres de sa congrégation, par le Rev. George Rooke, M. A. Chapelain des Anglais à Genève. Traduit de l'anglais par J. L. M. 1821 8. — Annuaire de la République et Canton de Genève pour l'année 1821, contenant le tableau générale du Gouvernement. 8. —

# Schweizerische Monaths : Chronik,

nher

monathliche Berichte von vaterlandischen Gegenständen.

Mo. 6.

Junius

1821.

Butich, bey 3. 3. Ulrich.

# Zürich.

Der naturforichenden Gefellichaft in Zurich wurde am 7. Man der Sahres-Bericht ihrer Berhandlungen vorgelegt, aus welchem fich sowohl die Thätigkeit als Bielseitigkeit diefes Bereines ergibt, indem die in demfelben gehaltenen Borlesungen alle Facher ber Naturwiffenschaften umfaffen. Gegenstände berfelben waren unter anderm Die Lehre von ber Thaubilbung, vorgetragen burch Brn. Sofrath Sorner; Darftellung ber verschiedenen Meinungen über bie Bildung bes Polar = Cifes, von Drn. Finang = Secretar Efcher; Fortfetung der Jahresberichte über die neue Frrenanstalt und über die Anwendung von Schwefelräucherungen, von Sr. Cantonsapotheter Irminger, von welchem auch eine technische Geschichte des Rupfers gegeben wurde; ferner von dem Prafidenten der Gesellschaft, Srn. Staatsrath Ufteri, eine Ueberficht von den bisherigen Fortschritten der Pflangenerdfunde;" Beleuchtung des Systems über Kabrication und Sandel, welches der Französische Cammeralift 3. B. San aufgestellt hat. Auch bie neuesten Rachrichten ber Reisebeschreiber aus bem fünften Belttheile waren Gegenstand einer Bortefung biefes Mitgliedes des Bereing. Ueber ben gegenwärtigen Buftand des Sandels und der Kabrifen im Canton Burich las Sr. Director Destalut; über Die Berbreitung ber Thiere über ben Erdball ber Actuar ber Gefellschaft, Dr. Doctor Sching; ferner Dr. Staatgrath Vestalug über den Einflug der Maturwiffenschaften auf die menschliche Gefellschaft als solche und auf den einzelnen Menschen. Dr. Rathsherr Meyer von Anonau entwickelte die nachtheiligen Folgen verschiedener Borurtheile in der Landwirthschaft; Die Geschichte ber holzsäure trug Sr. Cantonsrath Zeller vor; eine Vortesung von hen. Spithalarzt Mener beschäftigte sich mit den Mitteln zur Berhühtung der Gesahren des Scheintodes und des lebendia Bearabens; eine andere von hrn. Doct. Locher mit der Bildung des Auges; endlich theilte hr. Staatsrath Escher die Beschreibung einer seiner neusten Reisen in die Bündner Gebürge, so wie seinen Bericht iber die im Bagne= Thal angestellten Untersuchungen mit. -

86 10767 803011010 Sinlanglich bekannt find die nachtheiligen Folgen, welche ber in den letten Tagent bes Man gefallene Schnee und die darauf folgende Ratte in unfern Gegenden batte, befonbers in ben Thalern ber Glatt, ber Tog, ber Thur und bes Rheing, mahrend die Geeufer burch ben Rohn bor Schaben aröftentbeils bewahrt wurden. Auch aus mehreren andern Theilen ber Schweiz liefen ahnliche Berichte über ftattgehabte Ralte ein. Go follen im Canton Baabt Die Beinberge beträchtlich gelitten haben, in einigen Gegenden bes Maragus richtete ber ben anderthalb Rug boch gefallene Schnee an Dbitbaumen und dem Roggen große Bermuftungen an, ebenfo gerflorten im Canton Thurgau Schnee und Froft vieles, nur ber am Bodenfee liegende Theil blieb verfthont. Ben Chur vernichtete ber am 29. Man eingetretene Frost den größten Theil der Feldfrüchte; im Canton Schaffhausen seben Die ichonen Weinberge bes Klettgaues bollig wie im Winter aus, auch an ben Dbitbaumen und in ben Walbungen richtete ber Schnee beträchtlichen Schaden an, bingegen litten bie Begenden um die Stadt weniger. Im Canton Teffin batten bom 28. bis 29. Man nicht fo fast Ralte als heftige Regenguffe und Sagelwetter verwustende Wirkungen.

Die regelmäßige Commer figung bes Großen Rathes unfere Cantons bauerte vom 48. bis 23. Junius. Muger ben Sinftructionen fur bie Zaglatung und ber Beeibigung brever von ben Zunften neugewählter Mitglieder, beschäftigte fich die Bersammlung mit Der Ernennung von zwen Gefandtschaftsrathen auf die Zaafatung, wozu bie Srn. Staatsrath Ufteri und Ratheberr I. St. Sirzel erforen wurden ferner mit ber Wahl eines Suppleanten benm Obergericht, burch welche Gr. Conrad bon Efcher, Gerretar ber Militar - Commiffion, an die Stelle des frankelnden frn. hartmann von Schwerzenbach trat. Sodann wurde ein Gesehesborschlag wegen Einführung eines von ben Wirthen und Beinschenken au beziehenben Ohmgeldes, hauptfächlich wegen ber Aft der Erhebung Diefer Albgabe, mit grofer Mehrheit berworfen. Ein zwenter Borfchlag bagegen berreffent bie Art, wie fünftigbas Borfchlags Collegium für die erledigten und von bem Groffen Rathe fethit wieber au befegenden Stellen in feiner Mitte, gebilbet werden foll wurde einmutbig angenommen. Diefem gu' Folge werben in Butunft', fo oft funf Stellen im Großen Rathe erledigt find, in ber nachsten veriodischen Sigung aus ben anwesehden Mitgliedern des Rleinen Rathes geben , und aus der Babl ber anwesenden Cantonsrathe gwangig durch bas Loos bezeichnet. diret gebeimes und absolutes Stimmenmehr aber biefe Babl auf die Balfte vermindert, fo baff alfo bas Collegium, welches einen brenfachen Borfchlag ju ben wieder zu befegenden Stellen machen foll mie bisber aus 5 Mitaliedern bes Rleinen und 10 bes Großen Rathes besteht, welche bann aber noch am gleichen Tage ihre Arbeit vornehmen und beendigen follen. Ein britter Borfchlag ju einer Abanderung bes Gefetes bom 20. Dec. 1811; wegen der Eingangsgebühren von quelandischen Beinen und gebrannten Baffern, nated ebenfalls verwoofen. Die Siguing fehloff fich endlich mit Riederfegung einer Commisfion zu Prüfung der in der fünftigen Wirterfitzung vorzalegenden Staatsrechnung bon 1820. -

E.S.

Der an die mathematisch-militärische Gefellschaft in Burich vor Aurzen abgestattete Sabresbericht befaßt die Berhandlungen berfelben vom März 1820 bis dabin 1821. Mabrent biefer Beit murbe bie gewohnte Reise zur Untersuchung eines Theils ber vaterlanbifchen Grenze unternommen, welche fich bieg Mabl auf die Linie bes Rheins von Galifau bis Balbebut und die Linie der Aar von Robleng bis Dettingen erstreckte. Unter den Borlefungen bezog fich eine, von Srn. Staatsrath Efcher gehaltene, auf die Beschaffenheit und Berhältniffe ber Frangofischen Schweizer - Grenze ber Cantone Baabt und Reuenburg in ber Gegend des Fort de Jour im Jura; bren Borlefungen des hen. Staabshauptmann Werdmüller auf die Geschichte bes Artilleriewefens der Alten bis zur Ginführung Des Feuergewehrs in Europa. Sr. Stabshauptmann Pestalut gab die Beschreibung bes im August 1820 ben Wohlen gehaltenen Uebungslagers, Sr. Rathsherr und Oberst Ott trug eine Albhandlung über die Bewaffnung ber Gidsgenöffischen leichten Truppen vor, so wie Gr. Sauptmann Efcher zwen Borlesungen über bie Bestimmung und ben Dienft ber Eidegenöffifchen Scharfichuken. Gr. Oberft von Muralt lieferte Die Kortfegung feiner Militärgefdichte bon Graubunden, und zwar die Periode ber Italienischen Kriege von 1500 bis 1515; Dr. Oberft Reinacher eine fritische Beleuchtung bes Oesterreichischen migglückten Bersuches eines Aarüberganges ben Dettingen im Sahre 1799. Besondere Bemerkung berbient ber ber Gefellschaft von ihrem Actuar, Srn. Stabehauptmann Rufcheler, erstattete Bericht über ben zwenten Jahres-Eurs ber Militar-Schule in Thun. Dieselbe bestand während diefes Eurses aus 52 Offizieren und 168 Unteroffizieren und Sappeurs, welche, wie im borigen Sahre, in 6 Divifionen vertheilt wurden, wobon die erfte bem Genie-Corps, Die vier folgenden der Artillerie und Die sechste dem Train angehörte. Der theoretische Unterricht des Geniecorps wurde durch hinweisung auf das nun gedruckte handbuch des Oberst-Lieutenant Dufour erleichtert, und befagte in gwölf Lehrstunden die Grundzuge ber Felbbefestigung, ber Minentheorie, Des Brudenschlags und ber Recognoszierungen. Die praktifcben Arbeiten besfelben in ber erften Periode ftimmten größtentheils mit ben vorjährigen überein. Gie bestanden in ber Ausbesserung bes Polygons, in verschiedenen fleinern Schangarbeiten, Uebungen im Abstecken, Profiliren und Defiliren, in der Kührung eines Angriffs, Sprengung einer Mine und Glattermine, Schlagung einer Schiffbrucke und Errichtung eines Blockhaufes; während ber zwenten Veriode in der Recoanoszirung des Kanderthals und Gemmivaffes. Der theoretische Unterricht ber Artillerie lieferte eine gedrängte Ueberficht bes Schiegvulvers, ber Ginrichtung, Wirfung und Anwendung bes Feld-, Festungsund Belagerungs - Geschützes mit besonderer Beziehung auf unser Vaterland. Die praktiichen Arbeiten und Uebungen bestanden in den Geschütz-Bersuchen, Bedienung und Beweaung des Keld = und Positions = Geschütes, Bielschießen, Lastenbewegungen, Berfertigung von Ernst-Feuerwerk und verschiedenen Schlagarbeiten. Der Unterricht des mit der Artillevie verbundenen Train-Corps begriff die Behandlung und Filhrung der Pferde im Stall

und auf der Reitbahn, die theoretische Pferdekenntniß, die Evolutionen mit der bespannten Feld-Batterie und Märsche über schwieriges Terrain von verschiedener Art. Wenn (bemerkt die Aar. Zeit. Nr. 76.) die directen Fortschritte der Thunerschule ein nicht ungünstiges Resultat darbieten, so ist der indirecte Vortheil bennahe eben so groß, welcher aus der freundschaftlichen Bekanntschaft einer nicht unbeträchtlichen Zahl junger Eidsgenossen entsteht, die ihre individuellen Grundsähe in dem Wunsch einer standhaften Vertheidigung des Vaterlandes vereinigen.

Das bisdahin mit der Stelle des Predigers am Wansenhause verbundene Amt eines Seelsorgers für die hiesige Strafanstalt im Detenbach ist nun von jener getrennt, und unterm 2. Jun. als besonderer Prediger für das hiesige Zuchthaus von dem Kleinen Rathe ernannt worden, Hr. Conrad Schoch, bisheriger Pfarrer in Rüschtikon. — Ferner erwählte der Kleine Rath unterm 28. Jun. an die durch Resignation erledigte Stelle eines Land und Amtsschreibers in Grüningen den Hrn. Cantonsfürsprech S. F. Keller von Zürich. —

Literatur und Runft. In der Runfthandlung bon Rufli und Comp. erschien: Unficht ber Bertftätte in bem Relfen, in welchem bas Dentmabl ber Schweizer=Garben bom 10. Auguft ausgeführt wirb. Steinbrud von fr. begi. -Bon bem Archib fur Thierheilfunde ift fürglich bas britte Geft bes zwenten Banbes ben Orell, Kufli und Comp. berausgefommen. Bon den acht berichiedenen Auffähen welche dasselbe enthält, find auch dieg Mahl die meiften Beobachtungen wirklich vorgefommener Rrankheitsfälle. Allgemeinern Inhaltes ift bagegen eine ausführliche Abhandlung über die Geschwüre der Thiere bon dem Thierargte Brn. Marmier bon Staffis. Der Berfaller untericheibet feche berschiedene Arten biefer Rrantheit, von benen bie meiften wieber unter mehreren Bariationen fich zeigen. Die Symtome jeder Art und Die zwedmäffigften Arten , ihre Beilung zu bewirfen , find mit Genauigfeit angegeben. Wie nothwendig grundliche Remtniffe dem Thierarzte fenen, und wie durch den Mangel derfelben oft dem Gigenthumer von frankem Dieh beträchtlicher Schaden durch unnöthiges Todtichlagen ber Thiere maefügt werden fann, zeigt besonders ein Bericht vom Oberthierarzt Mener von Solothurn über bas Benehmen zwener Thierarzte ben funf mit Drufen behafteten Pferben. Bulett ift. bem Befte eine literarische Anzeige bengefügt von dem zwenten Theile des Lehrbuches ber Beterinar - Bundargnenfunft , von dem Gachfifthen Major der Cavallerie, frn. Zennefer: welches Werk ein neuer Beweis ber großen Kenntnig und Erfahrung und bes ausgezeichneten Fleifes seines Berfassers genannt wird. -

# Bern.

Bon bem Uebertritte bes hrn. von haller, Berfasser der Restauration der Staatswissenschaft, zur katholischen Religion, der durch die öffentlichen Blätter schon seit längerer Beit zur Kenntnif des Publikung gelangt war, werden nun die genauern Umkande in dem

Schreiben bes Convertiten an feine Kamilie mitgetheilt. Dasfelbe wurde querft in Paris, bereits in zwen Auflagen, in Frangösischer Sprache gedruckt \*), und fürzlich ift nun auch eine Deutsche Uebersetzung (Lugern, ben Unich) erschienen. Sr. von Saller ftellt bier Die Reformation bes 16ten Sahrhunderts völlig ben politischen Revolutionen ber neuern Beit an Die Seite, und erklärt, zuerft burch feine Studien über Gegenstände der Politik den religie= fen Unfichten quaeführt worden zu fenn, zu denen er fich nun bekennt; fo daß er ichon feit dem Sabre 1808 nur dem Rahmen nach noch Protestant, in der Scele aber Katholik aewefen. In ben Jahren 1818 und 1819 follen Die Befanntichaft mit einem Frangofischen Beiftlichen auf einer Reise nach Reapel, Der, ale er Die Stimmung seines Reifegefährten bemerkte, in ihn brang, fich ber katholischen Religion zuzuwenden, ferner ein Besuch bes ebenfalls zu ber katholischen Rirche übergetretnen Pringen Abolph von Meflenburg = Schwerin, von welchem Gr. v. S. die Eröffnung erhielt, daß man auch ohne äußere Ausübung ein geheimer Ratholik senn könne, endlich sogge der Rangelvortrag eines Bernerschen Beiftlichen, ben zwar Gr. von Saller fpater felbft als vollkommen mit ben Lehrbegriffen der Protestantischen Kirche übereinstimmend anerkannte, in welchem er aber doch damable besondere Winke des Simmels für feine Lage zu finden glaubte — feinen Entschlug einer Religionsänderung befestigt haben. Die ersten Schritte geschahen gegen ben Bischof von Krenburg, von welchem der Neugubekehrende die Disvensation von der öffentlichen Ausübung Des fatholischen Gottesdienstes auf unbestimmte Zeit erhielt. Die formliche Abschwörung ber protestantischen Religion hatte ben 7. Oct. 1820 auf bem Landhause bes Grn Boccarb 211 Wetschwnl in Gegenwart bes Bischofs fatt. Inzwischen wurde die Absicht, das Gange geheim zu halten, durch die Rachrichten vereitelt, welche fich während der Abwesenheit des orn, b. G. in Baris in den Zeitungen verbreiteten, und ihn bewogen, in dem Briefe an feine Kamilie bas Gefchebene vollständig zu enthüllen. Den vierten Band der Reftauration nennt der Verfasser sein öffentliches Glaubensbekenntnif, indem derfelbe allein schon binreiche, jedermann zu überzeugen, daß derjenige, der ihn geschrieben habe, kein Protestant feun könne.

Am 7. Man ließ nun Hr. von Haller durch seinen Bruder ein aus Paris vom 28. Aprill datiertes Entlassungsbegehren von allen seinen Aemtern dem Großen Rathe vorlegen, um, wie er bemerkte, ben geschwächter Gesundheit seine noch übrige Zeit der Ruhe und einem Werke zu widmen, wozu ihn die Vorsehung besonders bestimmt habe. Durch die Gesehe zwar glaubte er sich nach den neuern Staatseinrichtungen Verns keineswegs von ienen Stellen ausgeschlossen, auch wünschte er, diejenige eines Mitgliedes des Großen Rathes benzubehalten. Allein hierauf wollte sich der Große Rath nicht einlassen, sondern erkannte,

<sup>\*)</sup> Lettre de M. Charles Louis de Haller, membre du conseil souverain de Berne, à sa famille, pour lui déclarer son retour à l'Église Catholique, Apostolique et Romaine. Paris, 50 P. 8.

weil Hr. von Haller seinen Standeseid, der Regierung Treu und Wahrheit zu leisten, versleht, und, von einer reformierten Gemeinde gewählt, seinen Uebertritt zu einer andern Resligion geraume Zeit verheimlicht habe, bennahe einmüthig die Suspension desselben von allen seinen Stellen dis zu Austrag der Sache, welche man an Nath und Sechszehner zum Bericht und Antrag überwies. Dieser siel dahin aus, und wurde in der Sizung des Großen Nathes vom 41. Juni mit großer Mehrheit angenommen, daß der gewesene Staatsarath und Pros. Haller geiner Würden und Ehrenstellen verlustig, und derzleichen se wieder zu bekleiden unfähig sehn solle. — Alls Folge iener frühern Suspension ist das Beschren des Hrn. Nathsherr von Haller, Bruders des Staatsraths, anzusehen, nach welchem er ebenfalls Entlassung seiner Stellen im Aleinen und Großen Nathe wünschte, die auch die letztere Behörde in ihrer Sitzung am 9. Man bewilligte.

Die gewöhnliche Sommersitzung des Großen Rathes dauerte vom 11. bis 15. Jun. Außer der bereits berührten Angelegenheit des Prof. von Haller und den Instructionen auf die Tagsatung bestanden die Geschäste größtentheils in verschiedenen Wahlen, als in der Ernennung der Hrn. Gesandten an die Tagsatung, serner in der Wahl des gewesenen Rathsherren von Stürler, Oberamtmann zu Fraubrunn an die Stelle des Rathssherren von Haller in den kleinen Nath, und des Hrn. Amssstatthalter Fischer an diesenige des Prof. von Haller in den geheimen Rath. Hr. König, bisheriger Helser zu Burgdorf, erhielt die Stelle eines dritten Helsers am Münster. In den Kirchenrath wurde erwählt Hr. Rathsherr von Sinner, in den Kriegsrath die Hrn. Oberst Koch und Oberst Gatschet.

Den 20. Sun, batte Die biefichrige Sauptversammlung ber medicinifch = chiruraifchen Befellichaft bes Cantons Bern in Burgborf, ihrem gewöhnlichen Berfammlungsorte, ftatt. Gine Rebe bes Prafibenten ber Gefellichaft, frn. Doctor Sfenfchmid, über die Mothwendigkeit des gründlichen Studiums der Pharmacie für die Landarzte, eröffnete Die Situng. Ihr war ale Anbang eine furze Biographie Des fürzlich verftorbenen Beterans ber Gefellichaft, Orn. Landarst Ruens zu Erfigen, bengefügt. Dann folgte nach vorhergegangener Berathung burch eine Commission, Die Beurtheilung und Krönung berichiebener Schriften , nelche über Die im vorigen Sommer gusgeschriebene Preisfrage: Ueber Berbefferung des Medicinal = Wefens im Canton Bern: eingelaufen waren. Das erfte Accessit erhielt Gr. Doctor Joh. Schnell in Burgdorf, bas zwente Gr. Joh. Suber, Arat in Laupen; für eine dritte Schrift ward, ohne Eröffnung bes Ramenzedels, Chrenmelbung in ben Acten erkennt. Gine, aus Beranlagung ber Preisfrage an die Gefellichaft eingereichte Abhandlung über die Bildung praftifcher Alerite fur den Canton Bern, fonnte nicht gefront werden, weil sie von einem Mitaliede des Committe abgefatt ift, und diese nach den Statuten bon der Concurren; ausgeschlossen find. Die Gefellschaft beschloß, dem Berfasser, hrn. Samuel Brunner, Doctor Med. in Bern, auf eine andere Art ihre bantbare Anerkennung seines thätigen Eifers zu bezeugen. — Es wurde ferner die Ausschreitung einer neuen Preisfrage für das folgende Jahr beschlossen, und der Versammlungsort für die kunstige herbststhung bestimmt. — Ben dem auf die Sitzung folgenden Mahle überreichte ein Mitglied der Gesellschaft derselben einen schön gearbeiteten silbernen Pocal als Geschenk. —

Aus dem im Druck erschienenen Berichte von der dritten Hauvtversammlung der allgemeinen Schulmeister = Pensions = Casse des Cantons Bern ergibt sich, daß das Vermögen der Anstalt gegenwärtig 7119 Fr. beträgt, und sich im verstoffenen Rechnungssahre allein um 4337 Fr. vermehrt hat. Am 30. Jan. d. J. betrug die Zahl der Theil nehmenden Schullehrer 450; an wohltbätigen Geschenken erhielt die Anstalt im ersten Jahre nach der Stistung 1274 Fr., im zwenten 671 Fr., im dritten 3838 Fr. Die Zunahme im dritten Rechnungssahre war 5362 Fr. Auch den der dießjährigen Versammslung wurde der Zins von dem Geschenk des Hrn. Schultheiß von Mülinen unter vier Schulkehrer vertheilt, welche das sechszigste Altersjahr zurückgelegt haben. —

Der Kirchenrath von Bern ist von dem Kleinen Rathe mit der Errichtung einer Cantonal = Anstalt zu Erziehung taubstummer Landeskinder beaustragt worden. Er hat daher diejenigen, welche sich fähig fühlen, den Beruf eines Lehrers dieses Institutes zu übernehmen, besonders Landschulkehrer, die mit vorzüglich guten Zeugnissen versehen sind, eingeladen, sich zu melden. Der erwählte Lehrer wird die besondere Methode des Taubstummen = Unterrichtes auf obrigseitliche Kosten vorerst im Auslande erlernen. Seine jährliche Besoldung besteht nachher in 200 Fr. in Geld, frever Wohnung, Feurung und ungefähr 4 Jucharten Pflanzland. Ihm werden die Kinder gegen ein von dem Kirschenrathe zu bestimmendes Kostgeld vom angetretenen siebenden Jahre an zu gänzlicher Besorgung übergeben, so daß er die Haushaltung übernimmt, und die Kinder neben dem gewöhnlichen Unterrichte der Landschulen in den Handarbeiten auf dem Felde und in der Werkstätte anleitet.

Literatur. Der Verfasser der vor einiger Zeit erschienenen Schrift: Bestand und Geist des Eidsgenössissischen Kriegswesens: Hr. Hetm. von Tarel aus Bern, ist durch die in der Aar. Zeitung enthaltene Recension seiner Arbeit zu einigen Gegenbemerstungen veranlast worden, welche die Beplage zur Aar. Z. Mr. 22. mittheilt, und worin sich Hr. von Tarel unter anderm gegen den Vorwurf verwahrt, daß er unbedingt zum alten Miliz-Systeme zurücksehre. Nicht dieses mit seinen Mängeln wünscht er hergestellt, sondern nur das Gute; welches darin in hinsicht der allgemeinen Bewassnung auf eigene Kosten lag. Durch eine solche glaubt er die Nothwendigkeit militärischer Kenntnisse keineswegs ausgeschlossen, indem gerade der Vertheidigungskrieg mit einer bewassneten Volksmasse ein neuer Zweig der Kriegswissenschaft werden könne, wozu die Vendee, Tirol, Spanien den rohen Stoss geliesert haben. Wenn er ferner sür nöthig halte, im Falle eines seindlichen Angeisse nicht Flächen zum Kannpsplatze zu wählen, so verstehe er karunter nicht, daß das

flache Land überhaupt, auch da, wo es durchschnittenes Terrain barbietet, Preis zu geben sein, sondern bloß solche Seenen, welche das künstliche Manoeuvrieren mit großen Heeresabtheilungen gestatten, deren sich jedoch sehr wenige in der Schweiz sinden. — Seensowenig verwerfe der Verfasser die Uebungen der Miliz, nur möchte man daben alles bloß zum Schausviel Dienende weglassen, und vorzüglich solche Dinge, welche die Miliz im Felde braucht, und die vor dem Feinde auszusühren möglich sind, desto besser üben. — Die Wichstigkeit der Verbreitung militärisch=wissenschaftlicher Vildung unter den Ofstzieren wird von neuem zugegeben, und hier, nimmt Hr. von Tavel an, könnte ein eigenes Schweizerisches auf Miliz und auf unser Land berechnetes militärisches Handbuch, verbunden mit nützlichen praktischen Uebungen, viel leisten. — Ven Wittwe Stämpsti ist erschienen: Anrede an Sectierer den 13. Febr. 1821 zu Gsteig ben Interlacten vor dem Chorgerichte; von Sam. Ziegler, Afr. —

### uri.

Den 15. Man starb im 74km Jahre Hr. Franz Martin Gieler, Decan des Vierwaldstätter = Capitels und Pfarrer zu Attinghausen, ein thätiger Beförderer des allgemeinen Besten, der, alle vortheilhaftern Anträge zurückweisend, 42 Jahre lang seiner Gemeinde vorgestanden, und für ihr Wohl gewirkt hatte, so daß, als in der letzten Zeit ein nervöses. Faulsteber in derselben herrschte, der fränkliche Greis, ohne Gesahr oder Anstrengung zuschtenen, unermüdet zu Kranken und Sterbenden wanderte, die endlich das Uebel auch ihnergriff, und zum Opfer seiner Pflichttreue machte. Mit ihm starb der letzte Decan des nungusgelösten Vierwaldstätter = Capitels.

# Shwn 3.

In Schwyz starb den 26. Man der noch nicht 24 jährige Professor Hediger an der Lungensucht. Er hatte den ersten Unterricht in den Schulen und auf dem Gymnasium seines Geburtsortes erhalten, nachher in Einsiedeln und Solothurn Theologie studiert, und seine wissenschaftliche Ausbildung später auf der Academie zu Landshut vervollkommnet. Günstige Anlagen und beharrlicher Fleiß zeichneten ihn von früher Jugend an aus, westwegen er schon im Jahr 4849, nach seiner Zurückfunst von Landshut mit der Stelle eines Prosessors am Gymnasium in Schwyz bekleidet wurde.

Den 29. May stürzte unweit Brunnen am Vierwaldstätter = See ben dem sogenannten Teufelsmünster eine Fluemasse in den See. Das gewaltige Anprellen des Wassers zertrümmerte ben Tellen die dortige Wehre, nahm ben Sisingen das aufgestellte Holz, Tremely Laden und Schisse, deren einige zerschlagen wurden, mit sich, und schleuderte sie in den See. Weiterer Schaden entstand jedoch keiner.

Die zwente Rechenschaft der Armenanstatt ber Gemeinde Schwyg geht vom

4. May 1820 bis Ende Aprills 1821. Die Anstalt scheint ihr Hauptangenmerk stets auf die Erziehung und Versorgung vernachläßigter armer Kinder zu richten, von denen im letzen Rechzungsjahre 55 ben braven Leuten untergebracht wurden. Mit Vetrübniß werden die allzugeringen Allmosen aus mehreren Bezirken der Gemeinde Schwy; bemerkt, daher denn auch die Jahres=Einnahme nur 4848 fl. 12 ß. beträgt, während die Ausgabe sich auf 5004 fl. 21 ß. beläuft. — Die mit der Anstalt verbundene Ersparniß = Casse gewinnt immer mehr Zutrauen, so daß sie sich im Verlauf dieses Jahres um 1574 fl. 30 ß. 5 Al. vermehrt hat. Die Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben derselben vom 1. Heumonath 1812 bis 1. May 1821 giebt die mit 6 vom Hundert an Cavital verzinsliche Summe, die verfallenen und noch ausstehenden Zinse, so wie das baare Geld zu 5698 fl. 28 ß. an, und die vom 1. Heumonath 1813 bis 1821 bezogenen und wieder angelegten Zinse zu 847 fl. 13 ß. —

### Glarus.

Ben der den 6. Man abgehaltenen Evangelischen Landsgemeinde legten Hr. Landammann Heer und Zeugherr Schindler um geschwächter Gesundheit und anderer Geschäfte willen ihre Stellen nieder. Zum Landesstatthalter wurde der Landessändrich Tschudi, und an seine Stelle der Landmajor Heer erwählt, den Hr. Legler, vormahls Mitglied des Helbetischen Großen Rathes, ersetze.

Am gleichen Tage fand die katholische Landsgemeinde zu Rafele flatt, welche ben Landesstatthalter, Sen. Carl Burger, wieder für zwen Jahre zum Landammann erwählte. Auf Antrag der Obrigfeit wurde der ben letter Landegemeinde gur Prufung eingereichte Vorschlag zur Einführung eines Appellations-Gerichtes abgelehnt, in hinsicht aber auf einen ebenfalls überwiesenen Borichlag zu Beschränkung vermögenslofer Ehen befchloffen : Personen, für beren Erziehung Berwandtschaftesteuern nothwendig waren, sollen fich, männlichen Geschlechtes vor dem 28ften, weiblichen Geschlechtes vor dem 21ften Sabre, nicht berhenrathen durfen, und auch nachher nur auf den Kall, wenn fie fich ausweisen, fich und ihre Kinder ohne Belästigung der Verwandten ernähren zu können. Solche, Die aus ben Armengutern Unterflützung beziehen, durfen erft funf Sabre, nachbem fie feine mehr erhalten, fich für die Verehlichung melben. Ueberhaupt konnen alle, von denen vorausgesehen wird, daß sie weber ohne Belästigung ihrer Verwandten sich zu ernähren noch ihre Rinder chriftlich zu erziehen im Stande find, von den Rathen der Gemeinde an ber Copulation gehindert werden. Insofern fie fich barüber beschweren, entscheidet bie Jünglinge, welche noch im milizpflichtigen Alter find, durfen fich erft dann Dbrigfeit. verehlichen, wenn sie ihre vollständige Montur angeschafft haben. — Auf den Untrag zwener. Landleute, daß dem Alager oder Angeber vom Tangen und Svielen feine Buge mehr bezahlt, auch an erlaubten Tanztagen das Tanzen zur Rachtzeit gestattet sein soll, ward beschlossen, über das erstere den Entscheid der gemeinsamen Landsgemeinde abwurgten, und

binsichtlich bes nächtlichen Tanzens, um der Unsittlichkeit nicht freuern Spielraum zu geben, ben dem Gesetze unabänderlich zu verbleiben. Die benden Anträge, daß die gebetenen Dienste (Aemter, für die man ansucht) durch das allgemeine Loos vergeben oder aber versteigert werden möchten, wurden verworfen, und der Antrag der Obrigkeit, daß zu jedem dieser Dienste sieben der fähigsten Männer unentgeltlich ins Loos gewählt werden sollen, wurde, jedoch nur mit der Abänderung angenommen, daß jeder dieser Dienste auf jeden Landmann einen halben Gulden Auflage bezahlen soll. Endlich ward ein hinterfäß und Kirchgenoß von Räsels gegen das gemäßigte Landrechtsgeld von einem halben Gulden auf jeden Landmann ins Landrecht aufgenommen.

In der später zu Glarus abgehaltenen gemeinen Landsgemeinde wurden die Artikel des obrigkeitlichen Memorials größtentheils angenommen, der Straßenbau nach dem Kleinthal beschlossen, und auf den Antrag eines einzelnen Mannes festgesetzt, daß die Kopfsteuer aus den Jinsen der Weiener-Entschäbigungsgelder bestritten werden solle. —

Nach ber sechszehnten Nechnung der evangelischen Landes = Armencom = mission betrugen die Einnahmen derselben im Jahre 1820 an Steuern von fünszehn Gemeinden 2047 fl., 600 fl. aus dem evangelischen Landseckel, 203 fl. von Offizieren in Holländischem, und 49-fl. von denen in Französischem Dienste, zusammen (mit einem vorjährigen Saldo) 2934 fl. Die Ausgaben, in Besteurungen an die Gemeinden bestehend, kommen der Einnahme gleich, mit Ausnahme von 338 fl. neuem Activ = Saldo. Die ansschnlichsten Steuern empstengen die Gemeinden Linthal, Betschwand und Schwanden.

# 3 u g.

Auf die mit Sprache, Schrift und Zierarten der Vorzeit abgefaßte gemüthliche Einstadung des Offiziers = Corps. vom Bundesauszug des Standes Luzern; an dasjenige von Zürich, zu einem gemeinsam einzunehmenden freundschaftlichen Mittagsmahle in Zug, worauf von den Offizieren Zürichs eine ähnliche Antwort, durch die geschickte Hand des Hrn. Nathsherr Mart. Usteri geschmückt, ersolgte, hatte die veranstaltete Zusammenkunst den dritten Jun. in Zug wirklich statt. Schon am Tage vorher war eine Pyramide aufgerichtet worden, mit den Nahmen einiger Treffen beschrieben, an denen Zürich und Luzern Antheit nahmen. Trophäen und belaubten Schraken auf dem Schüßenplaße verkündeten am Tage selbst die Festlichseit, zu deren Erhöhung die von Zürich mitgebrachte Militärzmussik beytrug. Nach Empfang und Begrüßung der Gäste von Zürich und Luzern wurde um 41 Uhr unter den Zelten an einer Tasel von 200 Gedecken das Mahl eingenommen. Unter Absingung von Liedern, von Luzern für diesen Anlaß eigens mitgebracht, unter Neußerungen allgemeiner Fröhlichseit und Zuserheit endigte dasselbe erst gegen Abend. Kanonendonner und Musse begleiteten die ausgebrachten Toaste. — Die sür diesen Anlaß abgesaßten Gedichte sind seither ben Blunschi im Drucke erschienen.

# odoid-graned il application of ren burg.

Der Portugicsische Consul in der Schweiz, Hrn. Bremont, ein geborner Franzose und Inhaber der Glashütte zu Semsales; hat die Summe von 5000 Fr. ausgeseht zur Erfüllung eines Gelübdes, das er 1819 während der Mühfale gethan zu haben erklärt, welche ihm die nach der Colonie in Brasilien abreisenden Schweizer verursachten, da ihm die Besorgung derselben übertragen war. Aus den Zinsen jener Summe sollen nähmlich allzährlich 128 Messen gelesen werden, theils für die Portugiesische Regierung und die Schweizer-Colonie in Neu-Freydurg, theils an den Gedächtniß-Tagen des Todes Ludwigs XVI. und des Herzogs von Berry. Diese Messovser sollen in einer in Semsales zu erbauenden Kapelle verrichtet, und der Kapellan durch den Vischos von Lausanne und Genf bestellt werden. Die ganze, fünstig noch zu erweiternde Stiftung wird unter den sonderbaren Schutz der Regierung von Freydurg und der übrigen am Coloniewerk Theil nehmenden Schweizer-Regierungen gestellt. Die Regierung des Standes Freydurg hat ihr bereits auch den nachgesuchten Schutz zugesichert.

Die gegen die Cantone Neuenburg und Waadt angeordnete Viehsperre ift durch Beschluß des Staatsrathes vom 8. Jun. aufgehoben worden, mit Ausnahme jedoch einiger Neuenburgischen Districte, aus welchen noch kein Hornvieh eingeführt werden darf.

# Solothurn.

Durch eine im Canton Luzern gektende Bestimmung, daß jeder Luzerner, wenn er in einem andern Canton ohne Bewilligung seiner Ortsvorsteherschaften Liegenschaften kauft, dadurch sein Gemeinde- und Staatsbürgerrecht verliert, ist der Rleine Rath von Solothurn, da besonders mit diesem Canton die Luzernischen Ungehörigen häusig in Berührung stehen zu der Verordnung veranlaßt worden, es solle keinem Luzerner auf irgend eine Weise eine auf Solothurner-Voden besindliche Liegenschaft überlassen werden ohne besondere Erlaubniß der Regierung. Die Umtsschreiber und Gerichtsleute werden für Besolgung dieses Verbothes verantwortlich gemacht.

# Base t.

In der Sitzung des Großen Nathes vom 8. Aprill erhob derselbe den ihm vom Aleinen Rathe vorgelegten Entwurf eines Eriminal-Coder zum Gesetz. Der erste Theil dieses Gesetzbuches über Vrbrechen und ihre Bestrafung, tritt mit dem ersten August in Wirtsamkeit, die Einführung des zweyten Theils, welcher die Process-Ordnung enthält, bleibt so lange noch aufgeschoben bis auch das Policenversahren gehörig reguliert senn wird.

Die Rechnung der Brandversicherungsanstalt des Cantons für das Jahr 1820 zeigt als Summe, der bezahlten Entschädigungen für Brandschaden 3835 Fr.

nebst 485 Frk. Verwaltungskosten, was sämmtlich burch den vorsährigen Rechnungs= Satdo gedeckt werden kounte. Die Schahungssumme der versicherten Gebäude hatte im Jahre 1820 einen Zuwachs von 179,850 Fr. erhalten, und betrug zu Ende des Jahres 29,138,465 Fr., wo on 18,429,000 Fr. auf den Bezirk Basel fallen. —

Den 19. Jun. starb in Basel der Staatsrath, Hr. Deter Oche, im 69ken Jahre. Schüler und Freund von Isak Iselin, durch günstige Naturanlagen und gründliche Studien unterstützt, hatte er sich früher schon einen ausgezeichneten Nahmen unter den Schweizerischen Staatsmännern erworden. Wenn nachher während der Französischen Staatsumwälzung er sich täuschenden Hoffnungen zu leicht hingab, so sind doch seine Verdienste um den eigenen Canton mannigsaltig und groß gewesen. Ein dauerhaftes Andenken hat er sich durch seine Geschichte des Cantons Basel gestisset, welche bis zum Jahre 1798 geht, und in der letzten Zeit ihn vorzüglich beschäftigte.

Literatur. In der Schweighauserschen Buchkandlung hat die Presse verlassen: Aebersicht der Gebirgsbildungen in den Umgebungen von Basel, mit besonderer Hinscht auf das Juragebirge im Allgemeinen, von Peter Merian, Prosessor an der Universität zu Basel; mit einer illuminierten geognostischen Karte des Cantons Basel und einigen angrenzenden Gegenden, und mit einer Steintassel. Auch unter dem Titel: Benträge zur Geognosie. Erster Band. 156 S. gr. 8. — Ben Neukirch erschien: Fr. Kortum, von scheinbaren und wirklichen Rückschritten im Entwicklungsgange der Bölker. Eine Rede, gehalten am 30. Aprill 1821. gr. 8. — Ferner ist den Reukirch der erste Theil der Flora Basileensis von Doct. Hagenbach (450 S. 8.), mit dem Bildnisse des Caspar Bauchinus und zwen illuminierten Bildern der Veronica præcox und Veronica Buxbaumii herausgekommen. —

# St. Gallen.

Die Verhandlungen der diehjährigen regelmößigen Sommersitung des Eroßen Rathes bestanden dem Wesentlichen nach in Folgendem: Mehrere neugewählte, zum ersten Wahle in die Versammlung eintretende Mitglieder wurden beeidigt, serner zu Prüsung der Staatsrechnung und des von dem Kleinen Kathe über seine Amtssührung abgestatteten Berichtes eine Commission von sünf Mitgliedern niedergeseit; sodann solgten die Instructionen auf die Tagsahung und die Ernennung der Hrn. Tagsahungsgesandten; ben der periodischen Erneuerung des zwepten Drittheils des Kleinen Nathes und des Appellationsgerichtes wurden sämmtliche Austretende wieder gewählt. Von den der Versammlung vorgelegten Decrets-Vorschlägen zog der Kleine Rath die behden Decrete, welche sich auf das Vormundschaftswesen bezogen, und auf die Formen, unter denen eine Frau für ihren Ehemann Värgsschaft leisten möge, selbst wieder zurück. Genehmigt wurden die Vorschläge über die Jagdpatente (zu 6 fl. ohne und 11 fl. mit Hunden), über die Votteriegebühren (2 050 in die

Staatscasse und 1 für die Aussicht des Gemeindraths) und über die Erheburg eines Ohmgeldes zu 10 vom 100 des Verkauspreises von allen in Kleinverkauf kommenden Getränken,
und zu 15 von sremden Weinen in Vouteillen und von gedrannten Wassern, sammt einer Consumo - Gebühr von 3 dis 15 0/d von fremden, außer der Schweiz erzeuzten Geränken.
Dem Kleinen Rathe wurde ferner für zwen Jahre die Bevollmächtigung ertheilt, verwirkte Geldstrasen in Frohndienste umzuwandeln, wenn der Fehlbare nicht bezahlen kann. Einen Antrag, die Gewerdsteuer betreffend, verwarf der Große Rath, und dasselbe widersuhr zuerst zwen Decrets - Vorschlägen über das Stempelpavier und über die Erhebung des Vermögensstandes und Vezug der Vermögenssteuer, welche aber bende später, als sie mit einigen Modificationen wieder in Antrag kamen, angenommen wurden. Endlich begnadigte der Große Rath eine von den Eriminal - Gerichten erster und zwepter Instanz zum Tode verurtheilte Kindsmörderinn, und verwandelte das Urtheil in 10jährige Zuchthausstrase. Von sechs andern vorgeschlagenen Begnadigungen wurden vier genehmigt.

Am 15. Jun. hatten die abgesonderten Sitzungen des Eroßen Rathes nach den bensen Confessionen statt. Die Versammlung der katholischen Mittglieder berieth die Errichtung und Einrichtung eines Bisthums für den Canton St. Gallen. Das evangelische Große Raths-Collegium beschäftigte sich mit Abnahme der Jahrrechnung des Central- und Erziehungsrathes und Anhörung eines Berichtes dieses letztern über das evangelische Schulund Erziehungswesen, so wie mit einigen Reductionen in den Besoldungen der Behörden und Beamten.

Nach der dießiährigen Rechnung der Brandversicherungsanstalt betrugen die stür fünszehn Brandunglücke bezahlten Entschädigungen die ungewöhnlich große Summe von 38,159 fl. Hierdurch ist der im Jahre 1820 auf 22,054 fl. angestiegene Uctiv=Saldo bis auf 1066 fl. herabgesunken. Auch verminderte sich das Affecuranz=Capital durch eine mit der Gebäude=Schatzung der Stadtgemeinde St. Gallen vorgenommene Revision um 164,295 fl. —

Die Uebersicht der Eximinal=Justiz im Canton St. Gallen vom Jahre 4820 zeigt im Ganzen 67 Verurtheilte, nähmlich 8 zur Kettenstrase, 1 zu öffentlicher Arbeit, 9 in die Zuchtanstalt, 8 zum Pranger, 11 an die Schandsäule, 5 zum Staupenschlag, 8 zu Prügeln, 1 zur Landesverweisung aus der gesammten Eidsgenossenssenchaft und 6 aus dem Canton, 2 zur Eingränzung in den Kreis und die Gemeinde, 2 mit Verdacht entlassen und 6 an die correctionelle Bestrasung verwiesene Individuen. — Noch besinden sich in der Schallenwerksanstalt 28, im Zuchthaus zu St. Leonhard männlichen und weiblichen Gesschlechts 14, zusammen 42 Strässinge. —

Den 45. Jun. wurde in St. Gallen die Leiche des Waisenverwalters, hen. Laurenz heß, begleitet von zahlreichen Berwandten und Freunden, und einer Schaar von etwa 70 Waisenkindern, zur Erde bestattet. Allgemein ist die Trauer um seinen Verlust, besonders ben den zunächst seiner Obhut Anvertrauten. Von armen Eltern im Jahre 1757 geboren, empfieng er selbst seine erste Erziehung im Waisenhause zu St. Galsen, bildete sich dann in demjenigen zu Zürich zum Lehrer aus, und erhielt nach seiner Zurückfunft im 27ken Jahre die Stelle eines Vorstehers und Lehrers der Waisenanstalt seiner Vaterstadt, welche er nun 37 Jahre lang bekleibet hat. Besondere Freude gewährte ihm während dieser Zeit die Erbauung des neuen schönen Waisenhauses und die Vervollkommnung der ganzen Anstalt. Einer seiner Hauptvorzüge bestand in der geschickten Art, wie er mit seinen Zöglingen umzugehen, und sich ihre Liebe und Achtung in gleichem Grade zu gewinnen wußte, so daß er manchen der aus dem Waisenhause Entlassenen auch später noch Freund und Verather blieb. Eben besand er sich auf einer kleinen Erhohlungsreise nach Zürich ben seinem Schwiegersohne in Dättlikon, als ihn der Tod plöslich überraschte. —

#### (5 ran b un den deineren den an

Den 23. May hatte die Inspection des ersten Bundesauszuges des Cantons durch den Eidsgenössischen Obersten, Hrn. Ott aus Zürich, statt. Die Truppen, bessehend aus dem ersten und zwenten Bataillon und der ersten Scharsschüßen-Compagnie, wurden auf dem sogenannten Roßboden aufgestellt, die Compagnien von dem Hrn. Inspector einzeln besichtigt, und ihre Ausrüstung und Bewassnung untersucht. Derselbe rühmte die ruhige Haltung der Mannschaft und ihre sichtlichen mititärischen Anlagen.

Eine Proelamation des Kleinen Rathes, vom 30. Man bezieht sich auf die wegen Theilnahme an der letzten Revolution flüchtigen Piemontesischen Unterthanen. Dieselbe erindert an die Pflichten, welche die Schweiz, ihrer eigenen Ruhe und Sicherheit wegen, gegen das Ausland zu beobachten habe, und denen oft selbst die menschenfreundlichen Rücksichten der Gastseundschaft nachstehen müssen. Die Regierung setzt daher, veranlaßt durch das deingende Ansuchen sowohl des Sardinischen als der Höse von Wien, Berlin und Petersburg, die Bestimmungen einer unter ähnlichen Umständen erlassenen Verordnung vom Jahre 1809 von Neuem in Krast, nach welchen sämmtlichen Obrigseiten des Cantons besohlen ist, keine Richtschafte im Canton auszuweisen, in ihrer Gerichtsbarkeit zu dulden, auch diesenigen, welche sich da besinden, ohne die ersorderlichen Qualitäten zu haben, innerhalb acht Tagen nach Empsang der Verordnung sortzuweisen. Den hiergegen sehlenden Behörden ist mit einer Juse von 400 Kronen, Particularen, welche ohne Erlaubnis der Obrigseit Fremde ausnehmen würden, mit einer solchen von 40 fl. gedroht.

Den 9. Jun. starb in Chur Hr. J. Placidus Caderas von Ladir im 46nen Altersjahre. Sein Character und seine Kenntnisse hatten ihm außer mehreren andern Stellen dren Mahl die Würde eines Landrichters, im Jahre 1818 diejenige eines Präsidenten des Großen Rathes erworben, und im Jahre 1816 war er zum Gesandten an die Eidsgenössische Zagsahung ernannt worden: —

Den 12. Jun. früh um 6 Uhr, brach in Chur plöglich in den obersten Theilen eines Hauses in der großen Neichsgasse, gegenüber dem Rathhause, Feuer aus, und in wenigen Augenblicken stand das ganze Dach in vollen Flammen. Ben der glücklicherweise herrschens den Windstille gelang es indes dem außerordentlichen Eiser der Löschenden, das Feuer einzuschränkun, und in weniger als zwen Stunden gänzlich zu dämpsen, so daß blos der Dachstuhl, und zwar mitten zwischen den angränzenden Dächern durch, und das Gesäsel einiger Zimmer ein Raub der Flammen wurden. Wie diese Feuersbrunst enistanden ist, die, verswöge der Localität, wo sie ausbrach, den dem mindesten Windzug den größten Theil der Stadt in Asche hätte verwandeln können, ist noch undekannt.

Am 15. Jun. versammelte sich die Evangelische Sunode in Chur, und ward von Hrn. Vicedecan Truog durch einen gehaltvollen Vortrag eröffnet. Das Präsidium wurde hierauf Sr. Hochw. dem Hrn. Decan und Antistes Benedikt und das Decanat des X. Gerichten Bundes (auf die nachgesuchte und erfolgte Entlassung des Hrn. Decans Thomas) dem Hrn. Vicedecan Pol übertragen. Von der evang. Landes=Superiorität waren die Herren Präsident Joh. Bapt. von Tscharner, Landammann Ant. Capret von Trins und Landammann Joh. Juvenal von Jenatz, als weltsiche Assessoren angeordnet. Aufnahmen in das Ministerium hatten diesmahl keine Statt, wohl aber sind einigen auswärtigen Hrn. Geistlichen im Canton Vicariate verliehen worden. Die Synode endigte den 20. Abends ihre Sitzungen.

#### Margan.

Um 31. Man brach in bem Dorfe Küttigen, unweit Narau, Rachts um 11 Uhr Reuer aus, burch welche Veranlagung ift unbefannt. Dasselbe verbreitete fich mit folder Schnelligfeit, bag in einem Augenblick seche Firste von den Flammen ergriffen waren, welche auch gänzlich niederbrannten. Zehn haushaltungen wurden nicht nur ihres Obdachs beraubt, sondern verloren bennahe alle ihre Sabe nebst eilf Stud Rindvieh und eben soviel Schweinen. Mehrere Bersonen wurden schwer beschädigt; unter Diesen Casvar Sug, ein junger Mann aus Thalheim, ber zufällig im Dorfe mar, ein Kind aus ber Wiege gerettet hatte, und ben Rettung von Bieh fich aufhielt. Größeres Unglück erfuhr Seinrich Dubs, beffen haus schon in Rlammen stand, als er erwachte; mit Mühe konnte die Chefrau sich und den Säugling retten, der Ehemann erfaßte die alte und gebrechliche Mutter und brachte fie mit großer Unftrengung aus dem Feuer; schon bedeutend verwundet eilte er guruck, um zwen feiner Kinder (von dren und fieben Sahren) zu holen, allein keine Rettung war möglich; er felbst mußte von der Brandstätte getragen werden. Ein anderer junger Mensch von Thalheim flürzte sich wiederholt zum Retten des Vorhandenen in die brennenden Wohnungen, bis zulest das flammende Dach niederstürzte, und ihn selbst zu begraben drohte. Er arbeitete fich durch das brennende Strob jedoch glücklich, aber überall verbrannt, hervor. Die madere Gemeinde forgte fogleich dankbar für ihn. Die Anzahl berer, welche burch die Feuersbrunft fast alles eingebüßt hatten, mag 70 bis 30 Personen betragen. —

Der Große Nath des Cantons war vom 4. dis 7. Jun. in seiner versassungsmäßigen ordentlichen Sitzung versammelt. Nach Anhörung des Berichtes der niedergesetzten Prüsungs-Commission ertheilte derselbe verschiedenen Decretsvorschlägen über Errichtung einek Unterrichtsanstalt für Schullehrer, über Verminderung einiger und Aushebung anderer Jölle in den Bezirken Rebein, über Abtretung eines Stück Landes an die Gemeinde Vidersstein zu Erbauung eines Schulhauses, seine Gemehmigung. Er berieth die Instruction der Besandtschaft an die Gemeineidsgenössische Tagsatung, und verwies vorläusig den von dem Rieinen Rathe vorgelegten Bericht über die Staatsverwaltung an die seiner Zeit zu erwähfende Commission zu Untersuchung der Staatsverwaltung an die seiner Zeit zu erwähfende Commission zu Untersuchung der Staatsverwaltung vom Jahre 1820. Die durch Erswählung des Hrn. Regierungsrath Gehret erkedigte Stelle eines Mitgliedes des Appellationsgerichtes wurde vergeben an Hrn. Dr. Tanner, Sohn, Amtsstatthalter des Bezirks Aarau.

Eine am 16. Jun. erlassen Verordnung des Kleinen Rathes vom Canton Nargau vereinigt die bestehenden zwen Classen der resormierten Geistlichkeit in ein General-Capitel des Cantons, das sich alljährlich im Herbstmonath, unter dem Vorsitz des Vürgermeisters resormierter Confession, im Hauptorte versammelt, um sich über den religiosen und sittlichen Zustand des Volks, über die offentliche Religionsübung und Pastoralzerrichtungen zu berathen, seine Wünsche und Vorschläge der Regierung vorzutragen, und über alle dahin einschlagenden Gegenstände, die ihm von ihr zur Berathung überwiesen werden, sein Gutachten abzussassen. Die besondern Versammlungen der zwen Classen werden dadurch nicht ausgehoben.

hr. Rud: Meyer, Med. Doct:, ift von dem Aleinen Rathe jum Professor der Naturwissenschaften an der Cantonsschule ernannt worden. —

Literatur. Mit dem Schlusse des Monaths Junius hat die mit Necht allgemeint geschätzte und unter den vaterländischen Zeitschriften einen vorzüglichen Kang einnehmende Aarauer-Zeitung ihr Ende erreicht, um, wie ihr Verleger, Hr. Sauerländer, schon früher öffentlich erklärte, die Veranlaßung zu beständigen oft völlig ungegründeten Anklagen und Verdächtigungen zu entsernen. In der letzten Rummer des Blattes, vom 30. Jun., nimmt die Redaction von ihren Lesern mit den Worten Abschied, kaß sie das beruhigende Bewußtsenn habe, nie absichtlich der Lüge oder der Bosheit die Hand gebothen zu haben. "Sie gab, so heißt es serner, überzeugende Beweise, daß sie zu jeder Berichtigung, die der Wahrheit näher sührte, so wie zu jeder Verantwortung vor den Gerichten auf gesetzlichem Wege stets bereit war; aber nur den Gesehen ihres Landes mochte sie unterthanssenn."

### Thurgan.

Die regelmößige Sommersitzung des Großen Rathes dieses Cantons hatte vom 4. bis 6. Jun. unter dem Vorsitze des Hrn. Landammann Morell statt. In dersetzen wurden die Instructionen für die Eesandten an die Tagsatzung ertheilt, die Staatsrechzung von 1820 und mehrere eingegangene Landrechtsgesuche einer Commission zur Prüfung dis zu nächster Versammlung überwiesen, der seit der Sitzung im Januar commissionaliter intersuchte Vorschlag des Kleinen Rathes, betreffend die gemeindräthlichen Schahungs Carantien den Schuldverschreibungen, angenommen, die directen und indirecten Abgaben wieder auf den nähmlichen Fuß, wie voriges Jahr, sestgesetzt, endlich eine nähere Vorschrift über die Bestellungsgert der Commissionen erlassen. — Am 5. Jun. hielt auch das evangelische Große Kathscollegium eine Sitzung zu Abhörung der Rechnungen über die letziährige Verwaltung der verschiedenen Fonds seines Consessionstheils, und des Decretsvorsschlages über eine Schulordnung für die evangelischen Schulen. Bendes wurde zur nähern Prüfung dis zur nächsten Wiederversammlung einer Commission übertragen. —

#### Waabt.

Die ordentliche Jahressitzung des Großen Rathes murde ben 6. Man durch ben präfidierenden Sen. Landammann Bidou eröffnet, und endigte fich am 5. Jun. Folgendes find die der Verfammlung gemachten und von derfelben angenommenen Decrete-Borfchläge: Ein Gefet, durch welches Die dem Staatsrath übertragenen außerordentlichen Bollmachten wegen Aufficht ber Druckereven, des Buchhandels und ber Leibbibliothefen bis jum 4. Jul. 1822 verlängert werden; ein zwentes zur Beförderung der Schweinezucht im Canton, indem der Staatsrath zu einer erhöhten Ginfuhrtare für Schweine vom Auslande ermächtigt wurde; ebenso ein Decret betreffend die gleichmäßigere Bertheilung der Laften und Entschädigungen gwischen den Rreisen und ben Gemeinden fur Unterhaltung der Strafen. Diejenigen Gemeinden , auf welchen unverhältnismäßige Laften liegen , erhielt der Staatsrath die Befugnif, besonders zu unterftugen. Ferner wurde genehmigt die Errichtung einer unter Leitung ber Academie ftebenden Zeichnungeschule. Der Lehrer empfängt bon den Schülern einen geringen ighrlichen Bentrag, Daneben eine bestimmte Befoldung aus der Staatscaffe. Ebenso wurde die Errichtung eines Lehrstules für die Deutsche-Sprache an der Academie beschlossen; sodann die Erbauung eines neuen Boll= und eines Wacht= haufes für die Gendarmerie ben der Brude von St. Maurice; die Errichtung einer Affecueang=Unftait für basjenige hornvieh, welches auf Befehl der Behorden todtgeschlagen werben muß. Die dem Gigenthumer zu gablende Entschädigung beträgt dren Biertheile des Werthes wenn das Thier gesund, die Sälften wenn es frank ift, und wird auf alle Stude Bieh im Canton vertheilt, welche wenigstens zwen Jahre alt find. Auch der Borschlag zur Errichtung einer Munt = und Sandelefammer wurde genehmigt, endlich bie Abagben fur 1822 bennabe auf Diefelbe Beife wieder festagfett, wie voriges Stahr. Gine Dedication bes Srn. Curtat, erften Predigere in Laufanne, welcher feine gegen bie Bufammenfunfte befo.1= berer Religions = Secten im Canton Baabt gerichtete Schrift (de l'établissement des conventicules dans le canton de Vaud) dem Großen Rathe und dem Staatsrathe ge= widmet batte, ward ebenfalls angenommen. Berworfen wurden bagegen bon ber Berlammlung die Gesetzes Borschläge über bie ben Diftricts - Begauffebern in ihrer Stellung als Unterauffeber der Staatsgebaude zu bewilligende Entschadigung; über die Formen, unter benen Sprothefar = Schuldverschreibungen ftatt haben follen; über den Solzhandel; ferner ein Borfchlag, burch welchen ben unter bem Nahmen von caisses de famille bekannten Stiftungen unterfagt werden follte, liegende Grunde qu erwerben; endlich ein Decrete - Bor-Schlag, ber zum Zweck hatte, betrügliche Unterschlagungen ber Sandanberungegebühren zu perhindern, allein für die Erreichung dieses Zweckes nicht hinreichend befunden murde. Ein anderer Antrag, welcher babin ging, ben Stagterath zu bevollmächtigen, eine Berlangerung bes Safens von Duchy ausführen zu laffen, wurde barum zurückgewiesen, weil, ehe andere Alrbeiten fatt haben konnen, erft eine völlige Reinigung bes Safens vorgenommen werben muß. - Die übrigen von dem Groffen Rathe behandelten Geschäfte bestanden in der Bewilligung verfchiedener Raturalifationen in ben Inftructionen auf Die Zagfagung , Prufung und Genehmigung ber Staatsrechning von 1820 und ber Rechenschaft, welche ber Staatsrath über feine Bermaltung ablegte. Die erftere gemahrte eine fehr befriedigende Ueberficht bon bem gegenwärtigen Kingny - Buftande bes Cantons, indem nicht nur die ben Bernerfchen Poberbesitern fculbigen 300,000 Fr. bereits berichtigt, ein eben fo boch fich belaufender Berluft von den Rornankäufen von 1816 ber gedeckt ift, Die an die democratischen Cantone laut bem Schluffe bes Wiener - Congreffes ju gablende Summe in turger Beit abgetragen fenn wird, fondern fich überdieß noch 300,000 Ar. jum Behuf ber Erbauung bes neuen Strafgefängnisses vorräthig finden. Drey verfassungemäßig austretende Mitglieder des Appellationsgerichtes wurden von dem Gr. Rathe wieder gewählt, und anftatt des Grn. Secretan. beffen Umtegeit vollendet war, Sr. Potterat jum Borfteber Diefes Tribunals ernannt. Un Die Stelle bes Eury vorher verftorbenen Brn. Landammann Didou gelangte ber Bruckenund Strafen - Inspector St. Borug in ben Staatsrath, und Sr. Staatsrath Bourgeois jur Bürde eines Bandammanns.

Es war in der Sitzung des Großen Rathes von 14 Man, als Hr. Landammann Pidou, nachdem er eben ein neues Miglied der Versammlung mit der ihm eigenen Würde beeidigt hatte, vom Schlage getroffen auf seinen Stuhl zurücksank. Jedesschnelk versuchte Hülfe und die im Sitzungssaale geöffnete Aber, woraus das Blut auf den Fußboben koß, waren vergeblich. Die schmerzliche Theilnahme und die achtungsvolle Liebe, welche aus der Mitte der Stellvertreter des Cantons sich um ihn andrängte, rührtes den des

Bewußtsenns noch nicht beraubten Scheidenden; Ich sterbe auf dem Bette der Ehren (je peurs au lit d'honneur) waren bennahe seine letzten Worte. Er ward nach Hause gebracht und endigte noch am gleichen Abend sein rühmliches Leben. Den 48. Man hatte sein Leichenbegängniß statt, woran der Große Rath, der Staatsrath, das Appellations Sezicht, alle Belörden und eine Menge seiner Mitbürger Theil nahmen, die in ihm eben so sehr den tugendhaften Menschen als den ausgezeichneten Staatsmann betrauerten.

TAXABLE BOX BRANCH BY MAKERING

. Nach der Nechnung der Brandversicherungsanstalt des Cantons vom 1. Oct. 1819 bis 30. Sept. 1820 waren in diesem Jahre 7218 Fr. als Entschädigungen für eilf Brandschaden zu bezahlen, welche Ausgabe durch eine Steuer von 3 Bhn. auf 1000 Fr. des versicherten häuser-Capitals gedeckt wurde. —

Bon der Waadtlandischen Bibelgefellschaft ift ber fechete Jahreebericht gedruckt erschienen, welcher, nebst ber Rechnung, die ben ber öffentlichen Versammlung am 8. Man gehaltene Rebe bes Borftebers, Brn. Levade, enthalt. Rach berfelben ift Die im Einverständniß mit ber Geiftlichkeit von Reuenburg vorgenommenen Revision der Oftermalbichen Bibelüberfetjung und ber Abbruck berfelben ihrem Schluffe nabe. Er ift biefe Arbeit zunächst das Berdienst der herren Lerefche, Frangois Chavannes, Mellet und Rochat in Laufanne, Die feit vierthalb Jahren wöchentlich bren regelmäßige Sitzungen barauf verwandt haben. Un die Druckfosten, welche auf 42,000 Fr. ansteigen, haben die Londner Befellschaft und gablreiche Unterzeichner ben größten Theil geliefert. Damenbereine, welche fich jedoch nicht nur auf das Bücheraustheilen beschränken, sondern damit Pflege ber Urmen, Erziehung und Aufficht burftiger Rinder verbinden, eriftieren gegenwärtig in Bevan. Muon, Laufanne und Avenches. - Die Rahreseinnahme der Gesellschaft betrug 9756 Fr. wovon jedoch zwen Drittheile vorjähriger Caffasaibo find : Die empfangenen Bentrage belaufen fich auf 2457 Fr. Die Ausgabe von 6094 Fr. befagt 5164, welche an die Druckfosten ber Ofterwalbichen revidierten Bibelüberfegung verwandt wurden. Das Grundftoetvermögen Der Gesellschaft besteht, mit Ginschluß der Borschuffe an Diese lettere Unternehmung, in 21,348 Fr. -

Die unterm 6. Sept. vorigen Jahres vom Staatsrathe genehmigte Revision der Statuten für die Academie in Laufanne ist seither im Drucke erschienen. Es sind gesenwärtig vierzehn Professorate an der Academie; dren für die Lateinische, Griechische und Französische Literatur; eben so viele für die Naturwissenschaften, Meßkunst und Astronomie, Naturlehre, Chrimie und Mineralogie; zwen für die Arznenkunst; einer für die Philosophie; zwen für die Rechtswissenschaften, und dren für die Gottesgelahrtheit. Wie die Abtheilung ihrer Lehrcurse den einzelnen Professora, so sind die Studienzeit und Studiencurse den Zöglingen der verschiedenen Studienfächer vorgeschrieben. Die Prüfungen sür die Lehrstellen, so wie die veriodischen und Schluß-Prüfungen der Studierenden, sind sorgsam und unmständlich angeordnet.

Das Genfersche Cantonal Budget vom Jahre 1821 enthält folgende Ausgaben und Ginnahmen: Orbentliche Ausaaben: Berwaltungefoften 108,350 Genferaulben (3 Gulben 2 Gold machen einen Schweiger = Franken); Unkoften ber Rechtspflege 88,475 fl.; Auslagen für Bermaltungs - und Juftigbehörden 40,000; Poligenfoffen 7000; Gefängniffe 57,407. öffentliche Arbeiten 13,500; Beerftragen 56,000; Roften des fatholifchen Gottesbienftes 75,105; Untoften ber Schule in Carouge 8265; jährliches Contingent an die Gidegenöffische Central-Caffe und Roften ber Tagfagungs- Gefanbtichaft 15,800; Miligwefen 142,286; Militargebaude 46,500; Artillerie und Arfenal 8000; Garnison 367,692; aufere Wachtposten 3000; Kelbhüter 20,000; Restlichkeiten und Beremonien 5000; Penfionen 4528; Untoften ber vormundschaftlichen Kommer 2000; Cantonal Zeichnungeschule 2400; protestantischer Gottesdienft in Caronge 5385; Eibegenöffliche Militärausgaben 8854; Die gum Anfauf von Kartoffelmehl durch das Gefen bom 10. Aprill 1820 bestimmte Summe 2000; Die durch gleides Gefet der landwirthschaftlichen Classe der Geseilschaft der Runfte ertheilte Summe 5000; unvorgefebene Ausgaben 4364; bem Standesfedelmeifter bewilligter Nachlaß 6594. Summe der ordentlichen Ausgaben 4,070,515 Gulden. — Außerordentliche Ausgaben: Zinfen der Staatsschuld 38,250 fl.; Rückzuhlung des vierten Zwölstheils der Staatsschuld 400,000; Rückzahlung an die Gemeinden 3000; Defizit vom Fahr 4819, 42,336; Nachtrag zu den öffentlichen Arbeiten 3750; Nachtrag zu den Milizausgaben 3000; Nachtrag zu den Artissere und Arfenal-Ausgaben 20,000; Nachtrag zu den Garnisonskosten 8976; neue Schulen im Canton 5000; Unterstützungen der Gemeinden für außerordentliche Arbeiten 18,000; denfelben als Bentrage für Capellen und Pfarrhäufer 6000. Cumme ber außer

ordentlichen Ausgaben 248,312 fl. Zusammenzug aller Ausg. 4,318,828 fl.
Einnahme in reinem Ertrag (nach Abzug von 96,805 fl. Bezugekosten): verschiesbene Pachten und Miethzinsen 101,383 fl.; Eanzlentaren 3000; Ertrag des Schiespulverzverfaufs 2500: Salzverkauf 460,000; Mauthen oder Zölle 100,000; Einregistrirungs= und Stennvelgebühren, Jagd und Fischeren 485,000; Grunosseur (nach Abzug theils der Bezugskosten), theils der 5 vom 100, die den Gemeinden zukommen) 204,095; Wachtgeld (taxe des gardes) 140,000; Gewerbeinschreitigebühr 21,900; Personensteuer 18,200; Billardiare 3850; Wagentare 10,900; Dienstbotentare (von Fremden soll diese Steuer nicht eher erhoben werden, die sie ein volles Jahr im Canton gewohnt haben) 28,000; Brückengeld der Arvenbrücke 7000; Sperraeld an den Stadtthoren 33,000; Summe der reinen

Einnahme 1,318,828 fl. -

Literatur. Ben Paschoud: Projet d'une flore physico-géographique de la vallée du Léman, pr. M. de Candolle, prosesseur de botanique à l'académie de Genève. 16. S. Lerner; Sur la troupe soldée, dite garnison, du canton de Genève, et sur les dépenses militaires du canton. Par Fazy-Pasteur, membre du conseil représentais. 103 S. L. Diese Schrift, in welcher der Bersasseur de Nachtheile der unverdidtnismäßig starten stehensen Garnison in Genf darzuthun bemüht ist, zeiat unter anderm, daß die Kesten sieh die aus 381 Mann bestehende besoldete Truppe im Durchschnitte bennahe wen Drittheile der iährlichen Einschen Einschen, daß, wenn in andern Cantonen die Garnisonen in ahnslichem Berhältnisse zu der Einwohner=Zahl stehen sollten, wie in dem 44,000 Seelen entbaltenden Canton Genf, dieselben wenigstens das Sechs= und Siebensache ihres wirklichen Bestandes betragen müßten.

# Schweizerische Monaths : Chronik,

ober

monathliche Berichte von vaterlandischen Gegenständen.

Mo. 7.

Julius

1821.

Burich, ben 3. 3. Ulrich.

## Zürich.

Die nähern Umstände, welche bas vom 3. bis 7. Jul. auf eine fehr befriedigende Weife in bier abgehaltene Ehren- und Frenschiefen begleiteten, find bereits aus den Beitungen hinlanglich befannt, fo daß wir uns darauf hichranten konnen, blos das Bemer-Eenswertheite für unfere Lefer berauszuheben. Das Krenschießen wurde ben 3. um 6 Uhr Morgens mit Ranonenichuffen eröffnet, und auf die nahmliche Beife Samflage ben 7. Punti 1 Uhr Nachmittage der Schluß beefelben verfundet. Sammtliche Gaben, Die von der Regierung und bem Stadtrathe geschenkten Chrengaben in Gold mitbegriffen, machten bie Summe von 5860 fl. aus. Gewinner ber vier obrigfeitlichen goldenen Medaillen (jede 34 75 fl. an Werth), ale ersten Gaben in ben vier Stichscheiben, maren: Br. Exerciermeister Sausmann von Mannedorf, Cant. Burich; Sr. Jacob Pfenninger von Stafa, Cant. Burich, ber 1813 bie nähmliche Gabe gewonnen hatte; Gr. Major Bunderli von Meilen, Cant. Burich; und Or. Cafpar Boghart von Jug. Die 14 erften Gaben ber Rebricheibe. Lertheilten fich auf 14 Schüffe, welche alle den Zwek halbrund berausgeschoffen hatten. Die meisten Rummern in allen funf Tagen, nähmlich 42, erhielt Gr. Sptm. Rauchenstein bon Brugg, Cant. Margau, Die andermeiften, 24, Br. Sptm. Schwander von Wattmil, Cant. St. Gallen. In fammtlichen Scheiben wurde ber Zwef 39 Mahl getroffen. - Mehrere auswärtige Schübengesellschaften fanden sich in corpore ein, so diejenigen von Bern, von Minterthur, Baden und Lengburg. Ihre Kahnen prangten vor dem Schütenhaufe. Mit wohlbergebrachten Körmlichkeiten nurden fie freudig empfangen, und ebenso wieder entlaffen. Bur Berschönerung des Ganzen trug eine freundliche poetische Gabe des Grn. Nathshevr Mart. Ufferi ben, ein Gedicht, von den Schützen zu fingen. Der einzige Unfall, der die allgemeine Zufriedenheit trübte, war die Berwundung eines Bürgers von horgen, welcher wegen Unvorsichtigkeit eines Büchsenspanners durch den Schenkel geschoffen ward. —

Den 14. Jul. fiel der Straht auf eine Wohnung im Dorfe Brutten, und durchfuhr

dieselbe in allen Richtungen, ohne die mit Beu und Stroh angefüllte Scheune zu berühren. Bier Berfonen, welche fich in bem Saufe befanden, wurden von dem Blike getroffen und besinnungslos zu Boden geworfen, jedoch alle wieder bergestellt. -

Riteratur. Mit dem 1. Jul. ift an die Gulle ber bisherigen Burcher = Zeitung in bem Berlage von Drell, Fufili und Comp. Die "Reue Burcher-Beitung" getreten. welche in hinsicht sowohl auf Enhalt als auf äufiere Korm als Nachfolgerinn ber eingegangenen Marquer = Zeitung zu betrachten ift, und befonders die genauen und ausführlichen Rachrichten über voterländische Angelegenheiten enthält, durch welche fich jenes Blatt mab rend ber gangen Dauer feiner Erifteng auszeichnete. Bu gleicher Beit ift am 20. Sal. in ber Gefinerschen Buchhandlung die erfte Rummer einer neuen Zeitschrift erschienen unter bem Titel: Schweizerisches Bolksblatt. Als Zweck berfelben wurde in einer fruhern Ankundigung angegeben: Die Erweckung bes achten altangestammten Frenheitsgefühles im Schweiger, baburch, bag bas Blatt gleichsam ein Organ bes Bolfes an bas Bolf fen, welches basfelbe jum bestimmten Bewußtfenn bes Wefens feiner Trepheit, ben Bedingungen feiner Einheit führe. — Ben Orell, Füßli und Comp. ift ferner herausgekommen bas vierte Beft der Befdreibung und Abbilbung ber Ener und fünftlichen Refter der Bogel, welche in ber Schweiz, in Deutschland und ben angrangenden nördlichen Lanbern bruten. Bon b. R. Sching, M. D. Gobann: Das Gibsgenöffifche Uebungelager ben Boblen, von Lubm. Berner, Lieut. ben einem Margauischen Infanterie - Bataillon. Endlich ben J. J. Ulrich: Buterlandsgluf. Prebigt an dem Tage der Gidegenoffen gehalten ben 2. Jul. 1821, bon G. Gefiner, Dfr. -

#### at the supplier grown and the 23 let und the contract of the

Durch eine ungewöhnlich nachtheilige Witterung zeichnete fich der berfloffene Monats für biefen Canton aus. Roch am 8. war es fo falt, bag in ben Gebirgen wieder Schnee ffel. 21m 14. Dagegen brachen an mehreren Orten befrige Gewitter lor, borguglich in ber Gegend von Seedorf ben Aarberg, wo der Blig zu wiederhoblten Mahlen in Baume feblug, besonders aber auf eine große zum Wirthshause gehörige Scheune fiel, mehrere Ziegel gersplitterte, den Dadstuhl durchlöcherte, die Tennthore und die Mauer benm Pferdestall etwas beschädigte, und endlich verschwand, ohne weitern Schaden zu thun, ungeachet die Scheune mit Beu, Streb und indern feuerfangenden Materialien ungefüllt war. Den 21. hatte ein meues Gewitter in Bern ftatt | mo ber Strahl ben Thurm bes Munftere traf. Um 22. und 23. stieg die Aare fo boch, daß sie über ihre Ufer mat, und die niedrigen Gegenden unter Baffer fette. In bem Dorfchen Gunten am Thunerfee, Rirchgemeinde Siegriempl, richtete am 21. Abends der ausgetretene Guntenbach große Berwuftungen an. Bon beftigem Gewitter und einem Wolkenbruch auf ter Siegrismyler-Allmend zu einer niegefehenen Große angeschwellt, malte derfelbe Baumstämme, Steine u. f. w. auf das Dörflein herab, überstieg feine Ufer, verheerte Pflanzungen, überführte mit Morast und Schutt die Wiesen, stürzte Mauern und Gärten in den See, süllte häuser und Keller mit Wasser. Mit Mühe konnte ein in höchster Gesahr schwebendes Kind und eine ältere Person gerettet werden. Das haus des Schulmeisters stand lange in Gesahr, in den See hinausgeschremmt zu werden, man konnte weder zu demselben kommen noch aus demselben entsliehen. Viele Keller und Trotten sind zertrümmert, und sogar Fässer in den See hinaus geführt worden.

Im Oberamte Pruntrut haben junge Leute von Büre sechs junge Wölse lebendig gefangen, und sie in das Amthaus gebracht, wo sie eine Belohnung von 120 Schweizersfranken erhielten. Einige Tage später sieng ein Arbeiter im der Gewehrsabrike ben der Ables Brücke einen andern Wolf, der etwas älter war, brachte ihn ebenfalls lebendig ein, und erhielt die bestimmte Besohnung. Vier der erstern wurden getödet, und die dren übrigen Wölfe sichern Personen lebendig anvertraut.

Das Verzeichniß der Vorlesungen an der Bernischen Academie auf das Sommerhalbjahr vom 7. Man bis zum 1. Oct. 1821, ist von dem Prosessor Wnß, als Provector, unterzeichnet. Der Prosessor Hünerwadel wird (nach Spittler) die Geschichte der katholischen Kirche seit dem tridentinischen Concil vortragen; der Französsische Pfarrer, Hr. Schafter, lehrt Pastoraltheologie. Die juristische Facultät ist auf die Prosessoren Schnell und Henke beschränkt; Medizin und Naturwissenschaften haben sechs Lehrer, die Philologie fünf, und die Philosophie den einzigen Prosessor Wnß.

Literatur. Ben C. A. Jenni erscheint in einzelnen Blättern in Deutscher und Französischer Sprache: Abbitdung der cursierenden Geldsorten, mit Bensetzung ihres Gehaltes, Gewichtes und Werthes, die erstern benden nach dem alten und neuen Französischen Münzfuße bestimmt, der letztere in Schweizerischem und Französischem Gelde besrechnet. Auf dem ersten bereits im Drucke erschienenen Bogen ist mit den Schweizerischen Geldsorten der Ansang gemacht.

## Luzern.

Das Luzerner Intelligenzblatt gibt folgende Liebersicht der im Jahre 1820 im Canston Luzern Gebornen und Gestorbnen, so wie der geschlossenen Ehen. Geboren wursden 3693 Kinder, nähmlich 1902 Knaben und 1794 Mädchen. Herunter waren 34 Zwilslings (40 Knaten und 28 Mädchen) und 4 Drillings Geburt. Gestorben sind 2543 Perssonen, unter diesen 1285 männlichen und 1258 weiblichen Geschlechtes; 1086 starben vor ersreichtem 16ten, 567 zwischen dem 60sten und 80sten, 107 zwischen dem 80sten und 90sten Jahre, und 11 (3 Männer und 8 Frauenspersonen) erreichten ein Alter von 90 und mehr Jahren. Die Berölkerung hat also im Jahre 1820 im Canton Luzern um 1150 Köpfe zugenommen. Ehen wurden 638 geschlossen —

Literatur. Ben Anich: Die Rangordnung ber himmlischen Geifter,

nach einer vermeinten Schrift des Areobagiten Diompfust Von Prof. M. Kaufmann.

12. Ferner: Schillers Lied von der Glocke, im gereimten lateinischen Ahnthmen nachgesungen von Füglistaller, Prof. in Luzern. 8. — Der astrologische Wetteranzeiger, ein Bentrag zur Unterhaltung und Belehrung sir Freunde der Witterungetunde; von Dr. J. E. Segesser. gr. 8. — Sodann ist erschienen: Fenerstunden über Luzerns Umgebungen (Erzählungen vom Rigis, Dietschen- und Somnenberg, Luzerner-Löwen und Götsch). Mit einem Prolog; das Motto von Göthe. 8. — Ben X. Mener hat der dritte Band der Topographie des Cantons Zug, vom Dr. Stad-lin, die Presse verlassen, welcher die Geschichten der Gemeinden Aegeri, Menzingen und Baar enthält. Ebenso ist beendigt worden der dritte Band von der Sammlung der Gesetze und Regierungs-Verordnungen für die Stadit und Republik Luzern. 8. —

#### eas d'amin. Esterbes son 7. 1864 a. r. 408 a. c. 1900 a. c. 1900 a. c.

Der britte Bericht ber ebangelifchen Gulfsgefellichaft gu Glarus, abachattet von dem Ben. Landmajor Beer, aibt Radwicht von dem Fortgange und dem gegenwärtigen Buftande der Binth = Colonie. Er befagt die Sabre 1819 und 1820: Die Aufhebung der frühern Roth burch die niedrigen Dreife der Lebensmittel machten im Aprill 1819 die Grundung einer Alrmenfchule auf dem entwilberten Boden moalich, welche goni nach bem Mufter ber Schule in Sofwyl eingerichtet ift, wo auch ber Lebrer, Br. Meldvior Buffchi, feine Bilbung erhielt. Die Anftalt wurde mit fünf Anaben eröffnet, bis auf jest aber ift Die Angahl ber Boglinge auf 27 angeftiegen , meiftens baterlofe , bem Bettel und ber fefon betretenen Bahn bes Bafters entriffene Baffen, bei ihrer Aufnahme fleben bis brenzehn Crabbe lählend. - Go wie ein Knabe in die Amfakt einteitt werden ihm feine Kleider ausgezogen, er wird gereinigt, und erhalt nun von ber Anftalt vier neue Bemben, ein Sonntagsfleid, ein Werktagsfleid, die nothigen Strumpfe, zwen Naar Schube, zwen Salstücher, zwen Rastücher und als Ropfbedeckung eine schwarze lederne Rappe. Diese Klei= bungsftude vermabet er in einer unten an feiner Bettitatt angebrachten Schublade, und es wird genau barauf gefeben, baf er biefelben ftets in Droming batte. " Alle Somntage geben die Boglinge weine ABafche an: She Lager besteht in einem mit Rornstroh gefüllten Strohfact, Darüber ein ungebleichtes Leintuch, unter bem Ropf ein Spreufiffen, Das mit einem wafchbaren Unjug werfeben ift, iber fich ein halbgebleichtes Leintuch, und ie nach der Jahrszeit eine bie bren wollene oder pferdhaarene Decken. Für jedes Bett find bie Leintucher und Ropfliffenanguge boppelt, um fie von Beit zu Beit, und zwar fo oft es die Umflände erfordern .. wechseln zu fonnen. Die Rabrung der Urmenschüler ife wie aller in der Anftalt: lebenden Perfonen besteht jum Frühftud in Milch und Brot fin Mittag in Suppe und Gemüle. Ville Conntage wird borguglich ber erwachsenen Angestellten wegen, ju Mittag

Fleisch gesotten, und zwar, so weit es reicht, geräuchertes Kuh- und Schweinesleisch, wels ches vom eigenen Viehstand bezogen wird. Das Nachtessen besteht täglich aus Milch und geschwellten Erdäpfeln, die Knechte empfangen etwas Brot dazu.

Die Angben fieben im Sommer um funf, im Winter um feche Uhr auf, machen zuerft ibre Betten, wo je awen und awen einander belfen, reinigen in einer bestimmten Rebrordnung ihre Schlafzimmer und waschen sich selbst, barnach wird gemeinsam gebetet, alebann bas Krühkück genoffen, und es folgt im Sommer eine, im Winter zwen Stunden Unterricht. Seber Anabe trägt eine Rummer, und zwar nach ber Zeit feines Eintritts. Ben Brendi= gung bes Unterrichts bestimmt ber Lebrer jedem Angben das Geschäft ober bie Arbeit, Die nun derfelbe im Laufe des Bormittags zu verrichten bat; diese Anweisung wird notiert und Abends von einem der biezu bestimmten Knaben in das Arbeits- Sournal eingetragen, welwelches gang nach bem Mufter bes in Sofwyl eingeführten eingerichtet ift. Siebe Abtheilung bleibt an der angewiesenen Arbeit, bis diese verrichtet ift, und meldet sich nach ihrer Bollendung benm Lebrer um neue Anleitung. Um 12 Uhr wird zu Mittag gegeffen. Rach bem Effen verrichtet ber Lehrer ein einfaches Dankgebeth, auf welches die Knaben, wenn nicht dringende Feldarbeiten zu beforgen find, eine Biertelftunde in's Frene gelaffen werben, wo ihnen gestattet ist, in den Umgebungen des Hauses ein Spiel zu machen, sich im Springen, Laufen, Rlettern u. f. w. ju üben. Sierauf folgt eine Stunde Unterricht, nach treichem sie gleich wie am Morgen an ihre Geschäfte angewiesen werden; an denselben bleiben fie bis jum Rachteffen, welches gegen fieben Uhr genoffen wird, worauf die Anaben nach einem gemeinfamen Gebethe in die Rube geben. Wenn die Jahreszeit, die Bitterung ober andere Urfachen allen ober einzelnen von den Boglingen bas Arbeiten im Krenen ummöglich machen, fo werden fie zu Saufe mit Reinigung und Beforgung ber verfchiedenen gesammelten Bulfenfruchte, Bohnen, Cichorien, ferner mit verschiedenen Stroh= arbeiten, vorzüglich dem Glechten von Strohmatten; fodann mit Verfertigung von Endenschuhen und Weidenkörben beschäftigt. The participation of the Committee of th

Die Rechnung der Hülfsgesellschaft zeigt für 1819 eine Einnahme von 17,475 Gulzben, nebst sechs Linthactien, worunter 984 Gl. vorjähriger Saldo sich besinden; dann aber 5995 Gl. Benträge aus dem eigenen Canton, 4402 aus Rusland und 3395 Ertrag realisiter Linthactien. Die Einnahme von 1820 war 11,419 Gl., nebst zwen Linthactien; darunter sind 1334 Gl. vorjähriger Saldo, 4721 Benträge aus dem eigenen Canton und 3025 Ertrag realisiter Linthactien. Die Ausgabe von 1819 betrug 16,140 Gl., worunter Bodenankauf= und Mehrwerth=Zahlungen 5340, Viehstand und Fuhrwerk 3164, Lohn und Nahrung der Arbeiter 2823 betragen; im Jahr 1820 betrug die Ausgabe 9445 Gl., worunter für Bodenankauf= und Mehrwerth=Zahlungen 3128, für Viehstand und Fuhrwerk 3450, sür Arbeiter 863 Gl. vorkommen. Der neue Activsaldo beträgt 1673 Gl. In dem angehängten Verzeichnis der Wohlhäter aus dem eigenen Canton, welche zur Stiftung der Armenz

anstalt bengetragen haben, kommen einzelne mit 1000 fl. andere mit fünf Linthactien u. f. f. vor. Auch beschenkte der Glarner, Hr. Michael Weber, gegenwärtig Russischer Collegiens Alsestor in Petersburg, die Anstalt mit einem schönen und ähnlichen Bildnisse des Kaisers Alterander, des ausgezeichneten Wohlthäters derselben, welches ben Anlas der in diesem Frühsighere begangenen Stiftungssever der Anstalt im Armengebäude ist ausgestellt worden.

#### . d maj 40. dignijarda i buzigani az B**repburg**ogo az pakingskijarja i

Den 18. Suni machte eine Angabl Schüler Des Refuiten - Collegiums zu Krenburg mit ihrem Professor einen Spagiergang nach bem Landfige Geedorf, zwen Stunden bon ber Stadt. Ben bem Landhause befindet fich ein weiter, fischreicher Teich, welchen au befahren der Lehrer feinen Böglingen ftrenge verbothen hatte. Da fich aber am Ufer ein neues, dauerhaftes Fahrzeug befand, gab er endlich ihren Bitten nach, und bestieg felbst mit ihnen Das Schiff. Dren guruckgebliebene Schuler folgten in einem Sagertahn, ftiegen aber, wie fie das größere Schiffchen erreicht batten, in biefes, und zwen andere begaben fich, ungeachtet aller Warmungen, in ben Rabn. Der Profesior lieg nun umwenden. Raum war bas größere Schiffchen am Ufer, To febrieen Die in bem fleinern, noch etwa gehn Schritte bom Ufer entfernten, befindlichen zwen Schuler um Gulfe, indent auf der einen Seite bas lede Kahrzeug Waller schöpfte. Statt im Gleichgewichte forturudern warfen fie fich auf die entgegengesette Seite, so dag das Waster überall eindrang, und der Kahn untertauchte. Withrend besten waren die andern gusgestiegen, und, burch die Angst ber Besinnung bergubt, jammerten und wehflagten fie am Ufer, fatt mit bem Schiffe ben Unglichlichen gu Gulfe au eilen, welche retumasios in bem Teiche verfanten. Erft einige Tage nochber wurden ihre Leichname gefunden, und ben 23. Rachmittage zu Frendurg fenerlich bestattet.

#### 

In der Sommersitzung des Großen Rathes, welche mit dem 48. Jun. best gann, wurde der Bericht der Finanz-Commission über die Ergebnisse des Jahres 1820 vorzelegt und berathen. Derselbe enthält befriedigende Resultate, indem sich die Staats-Ausgaben ziemlich bedeutend vermindert haben, während die Einnahmen um etwas gestiegen sind. In verschiedenen Berwaltungszweigen, besonders im Kloster Allerheitigen, sind wesent-liche Berbesserungen vorgenommen worden, und man lebt überhaupt der Hoffnung, das öffentliche Dekonomiewesen allmählig wiederum gehoben zu sehen. Ein wesentlicher Theilder seit zwen Jahren erhobenen directen Abgaben kann zur Tilgung der Passiven verwendet werden, und diese Letztern sind nun bald vollends auf den Zinssus von 4 Procent reduciert. Ferner waren die von den Zünsten übernachten Desiderien; deren Anzahl die auf 42 stiegznehst dem von dem Rleinen Rathe darüber eingereichten Gutachten, verschiedene Handwerkstangelegenheiten, einige Puncte des mit dem Jahre 1822 wiederum zu rebidierenden Abgas

benspstems, Bewilligungsgesuche um Jahrmärkte, Begünstigung einiger Zweige der Landswirthschaft durch Prämien, sodann die Instructionen auf die Tagsahung, eine durchaus versänderte Einrichtung des Policepwesens, Abänderung einzelner Theile der Auffahlsordnung, endlich die Entscheidung einer durch den Finanz-Bericht veranlaßten, das Salzwesen betrefsenden Frage Gegenstände der Berathung.

Den 20. Jul. brach ein heftiges Gewitter über die Stadt Schaffhausen und das Mettgau aus. Der Blitz fuhr in ein Wohnhaus der Gemeinde Gächlingen, entzündete dasselbe, und sogleich standen zwen nebenanstehende häuser ebenfalls in Flammen. Der angestrengten Bemühungen der zu hülfe geeilten Nachbarn ungeachtet, brannten alle dren häuser, von sechs haushaltungen bewohnt, ab, und die Bewohner derselben konnten nichts von ihrer habe retten. Einzig der Verlust an den Gebäuden beträgt nach dem Schatzungswerth der Brandeasse etwa 3800 Gulden.

#### St. Gallen.

(Eingefandt) Den 3. Jul. bielt bie ebangelische Beiftlichkeit bes Cantons ibre jabrliche Bufammentunft. Tages borber war die gewohnte Profunde, nach welcher, ber feit 1818 bestebenden Ginrichtung zu Folge, Borlefungen angehör: wurden. Der in St. Margarethen ftationierte Mitburger bes verewigten herrn Doctor Stol; que Bürich las über beffen jugendliche Bildungsgeschichte, vornehmste literarische Broducte und bemerkenswerthefte. Lebensumftande, und konnte ous bem ihm gegonnten ftillen Buborchen mit Bergnugen fchliegen, daß fein gewählter Gegenftand auch in diesem Canton nach Ber-Dienen geschätzt worden fen. Rach ihm jog Die für Seetsorger außerst interessante Borlefung des diese Rolle im Nahmen des ehrwürdigen Stadtcapitels übernehmenden Brn. Professor und Riechenrath Scheitlins die allgemeine Aufmerkfamkeit auf fich, ber die Versammlung über ben Zustand vier verwirrt gewesener und seither gang hergestellter unverehelichter Personen weibli= chen Geschlechtes und sein Verhältnis zu denfelben höchst lehrreich unterhielt. Der Sonode wohnte als Chrengaft Sr. Pfarrer und Motar Seg von Rügnacht am Zürichsee ben. Sr. Pfarrer Alber von Dievolzau und Sr. Pfarrer Bangiger von Altitäten mit zwen St. Gallifthen Randidaten, hen. Vicar Gling von Gulgen im Canton Thurgau und hen. Informater Alaguer von Abeinet, wurden ale Sonodalen gufaenommen. Un der Geite Des durch Nervenichläge gefchmächten benerabeln Borftebers präfibirte zu größter Zufriedenheit fein wliediger Bicar, Gr. Decan Rothmund, ber in feiner Anrede Das gegenseitige Berhälmig zwifchen Staat und Rirche mit lebhaften Karben zeichnete. Br. Decan Loofer von Rappel im Toggenburg schilberte ben firchlichen Zustand von seiner begern und fchlimmern Seite, und mit feiner naturlichen Berglichkeit empfahl er feinen Almisbrudern alle ausübungswürdigen Seelforgers- Tugenden. Sein trefflicher Reflectent, Gr. Pfarrer und Rirchenrath Steinmuller von Rheinet, wubte nach feiner ausgebreiteten Cantonskenntnig ben

eur studest chiqoid des romoduj notice termine

einen und andern Lobsvuch der guten Seite durch ein auffällendes Gegenstück zu mäßiger und einige Züge der schlechtern zu verstärken, trug besonders auf einen Hirtenbrief an, der den Müttern ihre heiligen Pflichten, hinsichtlich der ersten religiosen Bildung ihrer Aleinen, nachdrücklich einschärfen sollte, und mit dem ihm eignen Feuer beschwur er alle Religionselehrer, wie einst ein Zürcherscher Antistes Breitinger oder wie ein Müslin in Bern, alleihre Einsichten und Kräfte auszubieten, um in ihrem Amte recht viel Segen um sich her zu verbreiten.

Den schmerzenden Verlust des unvergeßlichen Waisenvaters, Hrn. Laurenz Heß, glaubte der Stadtmagistrat von St. Gallen am besten in der Person des Hrn. Pfarrers Daniel Zollikofer zu ersetzen, dessen Bescheidenheit zur Annahme der wichtigen Stelle genöthigt werden mußte. Sowohl von seinen rühmlichst verwalteten Pfarrenen her als aus der Führung seines Schulamtes kannte man ihn dasür, daß er mit Kindern recht gut umzugehen wisse, so wie auch seine wackere Gattinn zu einer achtungswerthen Waisenmutter ganz geeignet ist.

Biteratur. Der erste Theil des von dem ersten Staatsschreiber, hrn. Bollikofer, besorgten handbuchs für Beamte und Bürger: oder der Sammlung der,
noch in Kraft bestehenden Gesetze und Berordnungen des Cant. St. Gallen von 1803 bis 1824. hat die Presse verlassen.

## Granbunden.

Der Grofe Rath Des Cantons wurde Dienftage ben 5. Jun. von dem ben. Bundespräsidenten von Peterelli feverlich eröffnet, und wählte hierauf zu einem Prasidenten Der Berfammlung ben Gen. Landrichter M. Riedi. Die nun folgenden Berhandlungen bewaen fich auf einen bom borjährigen Großen Rathe gemachten Borfchlag betreffend eine Salzpreiserhöhung zum Behuf der Gewehranschaffung, welcher verworfen wurde; dagegen ertheilten die Gemeinden verschiedenen Beschlüffen der Tagfatung die Ratification. Ben ber Berathung über eine allgemeine Vorschrift betreffend die Besteurung der in einer Gemeinde ansäßigen oder Güter besteenden ortsfremden Cantonsbürger, fand es sich, daß eine solche für ein Mahl noch nicht möglich, und daher ftreitige Fälle ber Bermittlung bes Rieinen Rathes ober der Entscheidung des Richters nach allgemeinen Grundfagen qu überlaffen fenen. Es murde ferner bas Formular festgefest für Die Beugniffe, mit benen fich laut frühren Befchlüffen diejenigen, welche in einer Gemeinde fich niederzulaffen wünschen, auf Berlangen derfelben verfeben follen; fodam verordnet, daß tede Ortsgemeinde ein eigenes Siegel mit Sinfchrift ihres Nahmens sich anzuschaffen habe; um heimathescheinen u. deglichn. die nothige Zuverläßigkeit zu geben, ohne daß die weitläufigere Siegelung durch das Gerichtsfiegel nöthig ware. Der Gemeinde Aheams im Oberhalbstein wurde ein jahrlicher öffentlicher Biebmartt bewilligt. Ueber die Befchluffe betreffend die Rhein= und Rolla= Eindammung

fo wie bas Saniratemefen und bie zu erleichternbe Anwerbung fur cavitulierte frembe Dienfte follen feiner Zeit genquere fchriftliche Mittheilungen an die Gemeinden von Seite Des Rleinen Rathes gemacht werben. Bu einer im Canton einzuführenden Brandverficherungegnstalt wurde Der Berfammlung bon bem Al. Rathe ber Entwurf borgelegt. Gie beichlog bie Prufung Desfetben bis zu nächster Sigung Des Großen Rathes durch eine besondere Commission, qualeich aber, daß diejenigen Gemeinden und Particularen, welche der Anftalt bengutreten wünschen, aufgeforbert werben, fich zu erklären, um zu erfahren, ob die Anstalt die für ihre Fortdauer nothige Ausdehnung erhalten fonne. Ueber den Bau der Bernhardiner = und Splügner = Strafe wurden befriedigende Berichte mitgetheilt; der erstere wird noch im Laufe Des gegenwärtigen Jahres bis zur Kahrbarmachung ber Strafe in ihrer gangen 26 Stunden betragenden Lange, von Chur bis zur Teffiner = Grange, vorschreiten, und in den zwen folgenden Jahren basjenige nachgehohlt werden, mas zur gänzlichen Vollendung und Sicherfiellung des Unternehmens nothwendig ift. Der Splugner = Strafenbau, welcher letten berbft begann, und wovon bie Roften die Mailandische Regierung trägt, foll ebenfalls noch im laufenden Jahre beendigt werden. - Ein febr auffallendes Ereignig endlich, welches in ben letten Gigungen gur Runde bes Großen Rathes gelangte, beranlafte benfelben, gur Berhüthung der nachtheiligen Folgen unbefugter Befehrungssucht, unter Borbehalt genauerer durch die nächste Bersammlung festzusetender Bestimmungen, vorläufig zu verordnen, bas alle Anreizungen zu Religionsveranderungen durch Vorspiegelung zeitlicher Vortheile, oder insofern fie gegen Bersonen, welche noch nicht ein reiferes Alter erreicht haben, gerichtet find, ganglich verbothen fenn follen. — Zwen Gefekesvorschläge des Großen Rathes an die Gemeinden betreffen die benden wichtigen Gegenstände, Die Revision ber Gesetsammlung und das Milizwefen. Durch die erstere foll in vier heften alles, was die altere Samm= lung der Gefete von 1803 bis 1812 Unwendbares enthält, gusammengefaßt, und zugleich Die feither erschienenen gultigen Gefehesborschriften aufgenommen werden. Das erfte Beft begieht fich auf Gemein - Eidsgenöffische Angelegenheiten , und enthält einen Auszug aus der im Druck erschienenen officiellen Sammlung ber bas Schweizerische Staatsrecht betreffenden Actenflücke; das zwente geht auf die Staatsverfaffung des Cantons, das dritte, zwar noch nicht zum Druck bestimmte, auf Finang = und Milizwesen, bas vierte Beft begreift bas Policenwesen. Die besondern innern Verfassungen der einzelnen Sochgerichte und Gerichte follen in der Folge in einem eigenen Sefte gusammengestellt und zur öffentlichen Renntniß gebracht werden. Da jedoch die Berausgabe einer neuen Sammlung der bestehenden Gelette nicht ohne etwelche veränderte Abfassung berselben möglich ist, so geht der Borschag bes Gr. Rathes an die Gemeinden babin, ibn für bie Sanction bloker Redactions = Beränderun= gen in ihrem Nahmen zu bevollmächtigen. Der demfelben vorgelegte Entwurf eines vollftändigen Strafgesethuches und einer Vorschrift über bas gerichtliche Verfahren in Steaffachen wurde an eine von dem Rl. Rathe zu ernennenden Commission zur Prifung gewiesen. In Sinficht bes Milizwesens überzeugte fich bie Versammlung besonders burch bie Resultate Der letten Gibegenöffischen Inspection, daß neben manchem Fortidvitte benn boch noch fehr wichtige Mängel, vorzüglich was die Waffenübung und die Ausruftung der Miligen betrifft, flatt finden. Da die erstere gum Theil von der lettern abbangt, fo wird den Gemeinden, ungeachtet ber nähmliche Antrag ichon ein Mahl gemacht und verworfen worden, von neuem vorgeschlagen, die zur Anschaffung der vorschriftsmäßigen Anzahl von Munitionswagen und Munition, nebst 2200 Gewehren und dazu gehörigen Patrontafchen, nothige Summe gur Balfte felbst gu tragen, gur Balfte burch eine für bie nachsten funf Sabre au bewilligende Auflagebermehrung von 2 fl. auf jedes Kaß Salz der Cantons - Caffe zu ber-Schaffen. Die Dringlichkeit Diefer Magregeln sucht ber Abschied Des Großen Rathes so febr "Mag die Reutralität der Eidegenoffen ; fo beifit es bier , von als möglich zu beleuchten. ben größten Mächten Europa's anerkannt und gewährleistet fenn, fo wied und kann boch im Alugenblick eines übermächtigen Andranges Riemand Diese Gewährleistung handhaben, da= ferne wir felbit auf ihre Behauptung Bergicht leiften. Wir waren verloren, wenn wir in foldbem Kalle auf irgend jemand andere, ale auf Gott und auf une felbst vertrauen wollten. Wir wiffen, wie oft und wie laut in ben Reichsversammlungen eines großen Nachbarstaates die Meinung von der Unbaltbarfeit unserer neutralen Stellung geäußert, was für Kolgerungen baraus hergeleitet, was für Entwürfe jum voraus barauf gebaut worden find. Go wir nun diefes wiffen, und une nicht auf folche Falle vorfeben wollten, fo wurde une, wann ie die Rube Europa's durch neue Rriege geftort werben follte, durch feindliche Befitnahme und Unterbrückung allerdings Recht geschehen, und späte Nachkommen wurden bereinst uns die Gleichgültigkeit vorwerfen, womit wir das koftbare Erbtheil unferer Bater wissentlich und forglos dahin gegeben hatten." - Ein britter Gesetzevorschlag hat die Ertheilung eines Cantoneburgerrechtes jum Gegenstant. - Der Große Rath beschäftigte fich endlich mit ber Ernennung der Gesandten an die Tagsatung und ben verfassungsmäßigen Bab-Ien ber Standeshäupter. Bu Mitgliedern des Rleinen Rathes wurden für bas Amtsjahr 1822 erwählt: Hr. Landrichter M. Riedi, hr. Bundeslandammann J. A. Sprecher von Bernegg, Br. Bundesprafident F. U. von Planta; ju Bundesftatthaltern: Br. Bundesftattbalter J. De Marquion, Gr. Alt Bundeslandammann Balentin Roffler und Gr. Bundes-Statthalter 3. G. von Scarpatett. -

Den 2. bis 4. Juli wurde die Gemeinde Sils wieder sehr in Gesahr gesetzt durch die Ueberschwemmungen des Hinter-Rheins. Dieser, durch das Schmelzen des Schnees in den Bergen plöglich zu einer außerordentlichen Höhe angeschwellt, ergoß sich gegen Sils, schwemmte einige tausend Klaster Acker und Wiesen weg, untergrub dren Häuser und einen großen Stadel so sehr, daß von den erstern eines abgetragen werden mußte, und die übrigen den Einsturz drohten. Noch weit größerer Schaden wäre ersolgt, hätte der Schragendamm nicht das Wasser getheilt und der Gewalt desselben widerstanden. Alle Gemeinds

und Particular = Wuhren find gänzlich vernichtet. Auch der Albula = Fluß hat eine ungewöhnliche Höhe erreicht, seine User übertreten, und das starke Schwellwuhr zu Baldenstein gänzlich weggerissen. Bende Flusse vereinigt fügten der Gemeinde Catzis einen unersetzlichen Schaden zu.

#### Margau.

Die Rechenschaft über die Verwendung der Bensteuern für die badenden Armen in Baden im Jahre 1820 zeigt eine Einnahme von 7852 Fr., worunter
an Stiftungsgeldern 796, an Geschenken der Eurgäste 1818, an Benträgen der Stadt Baden 217, an Zuschüssen der Regierungsbehörden verschiedener Cantone 3367, an Unterstützungen der Gemeinden ebenfalls von mehreren Ständen 944 Fr. begriffen sind. Die Ausgabe beträgt 7259 Fr., der dießiährige Vorschuß 592 Fr. Während des Jahres 1820
wurden die Bäder von 561 armen Badenden besucht, von denen 76 aus dem Auslande
kamen.

Die achte Rechnung der Ersparniß= Casse für die Einwohner des Cantons Aargau, enthaltend das Jahr 1820, gibt das Vermögen der Anstalt auf 45,088 Fr. an; an die Einleger ist sie schuldig 42,861 Fr., und hat folglich 2227 Fr. Vorschuß. Im Lause des Jahres 1820 sind in 109 Einlagen 6792 Fr. in die Casse gekommen, und 58 frühere Einlagen, 4565 Fr. betragend, zurückgenommen worden. —

Literatur. Ben J. J. Christen in Aarau ist erschienen die vierte Ausgabe des Schweizerischen Briefstellers, von S. H. Meile, Lehrer am Gymnasium in St. Gallen. —

## Legina Eeffin.

In Locarno fenerte man am 1. Jul. die seit 1803 bestehende Selbstständigkeit des Cantons Tessin durch Gottesdienst, Predigt, Musik und Ausstellung des Allerheiligsten. Militärsvaliere, das Geläute aller Glocken, die prächtige Ausrüstung der Kirche und die Vereinigung der ersten Staatsbehörden, so wie die Menge des Volks gaben dem Feste ein würdiges Ansehen.

## Reuenburg.

Die Versammlung der Stände dieses Cantons dauerte vom 19. bis 21 Juni. Dieselbe beschäftigte sich mit den Instructionen für die Gesandten auf die Sidsgenössische Tagsahung, sodann mit einem Gesehe, welches den Gemeinden und Corporationen ausgebehntere Vollmachten zur Beaufsichtigung der von ihnen unterstützten Armen ertheilen soll, und mit großer Mehrheit angenommen wurde. Sine Beschwerde der Gemeinden des Travberd-Thales, in Bezug auf eine Verordnung der Regierung wegen der fremden Weine

wurde mit Miffallen zurückgewiesen. Auf ben Vortrag eines Deputierten von Valendys beschlossen die Stände, den König von Preußen zu bitten, daß mit den Appellations-Gestichten keine Aenderungen vorgenommen werden, welche Aenderungen der 6te Artikel der vom Könige, als Souveran des Fürstenthums, im Jahre 1814 erlassenen Verfassungeurstunde zu fordern scheint.

#### and the college contractors and so the college contractors and the college

Rur bie Stadt Genf wurden von bem Reprafentantenrath folgende Ginnahmen und Ausgaben für bas Sabr 1821 feftgefest: Orbentliche Ausgaben: Sabresinfen von Cautions : Gelbern der Detroi = Beamten 520 Genfergulben ; Bermaltungekoften 7405 fl.; Policen = Roften 25,462; Cauberung der Stadt 3100; Beleuchtung der Stadt 43,318; Reuerfprigen 8000; Unterhalt ber Waffermafdine und ber Brunnen 15,250; Strafenpflafter 10,000; öffentliche Arbeiten und Svagieragnat 15,700; Unterhalt der Stadtgebaude 4500; Unterhalt ber Stadtuhren 400; Untoften ber Corpe be Garde ber Stadt 12,500; Retraitengehalte und Entschähniffe 6302; Bentrag an ben Spital für Unterhalt ber Findelfinder 12,000; Un erhalt zweber taubstummer Kinder 3060; Miethen und Abaaben 5400; Bentrage für die Schife fer = 3 Biel = und Bogenfchuten = Urbungen 5200; Gehalt eines Theile ber benm Bureau de garantie quaeftellten Beamten 12,500; Gebalt bes Schulmeifters ber tatbolifden Schule 1733; Unterhalt Des botanischen Gartens 6,000; Beutrag an Die Gesellschaft zu Beforderung ber Runfte 5000; Bentrag furs Mufeum 4000; Bentrag fur Die Bibliothet 7000; dem Cedelmeifter auf den Einnahmen bewilligter Nachlaß 2067; für unborgefebene Ausgaben 14,736; Summe der ordentlichen Ausgaben 230,853 fl. - Außerordentliche Ausgaben. Rückzahlung an die im Jahr 1815 erhobenen Darleben 81,011 fl.; Jahreszinfen diefer zwen Darleben 35,550; Rudgahlung von 9 % Uctien der bibbraulischen Maschine 20,041; Jahresginfe von 9 1/2 diefer Actien 1002; Rachtrag gu ben Roften ber Feuerfprigen 4000; Machtrag zu ben öffentlichen 31,973; ber Sternwarte fur ben Untauf eines Wieberhoblungstreis fer 9000. Summe der außerordentlichen Ausgaben 182,566 fl. Zusammenzug aller Ausanben 413,120 ff. 

Einnahmen. Pachtertrag vom Straßenkoth 3070 fl.; Pacht vom Fischkang in der Rhone 10,000; Ertrag der Régie du port au bois 5500; verschiedene Miethzinsen 19,000; Ertrag des Abonnements für Privatbrunnen 1800; die den Gemeinden überlassenen fünf vom Hundert des Erträgs der Grundsteuer 4,750; Ertrag der actes de Vétat eivil 300; Ertrag der Aufenthalts= und Ansaß=Bewilligungen 5000; Ertrag der Wirthschaftstare 14,000; Ertrag der Octroi= oder Eingangs=Gebühren von Lebensmitteln und Waaren (nach Abzug von 36,000 fl. Perceptionskosten) 350,000. Summe der Einnahmen 413,420 fl.

Bur Vermehrung und bessein Benutzung der öffentlichen Bibliothek hat der Staatsrath von Genf den Beschluß gefaßt; daß von den 3000 Genfergulden, welche die So-

elete Economique, und von den 7000 Gulden, welche der Stadrath jährlich der Bibliothek überlassen, 6000 (nebst den übrigen nicht bedeutenden Einkunften der Anstalt) auf den Ankauf neuer Bücher, die andern 4000 hingegen auf die Verwaltung also verwandt werden sollen, daß dren halbe Tage wöchentlich die Bibliothek zum Gebrauche offen steht und dafür, im Winter ein Zimmer warm gehalten wird. Die zwen Bibliothecare (welche wechselnd an jenen Tagen gegenwärtig senn müssen) empfangen ein Gehalt von 1225 fl. jeder; ihren Gehülfen sind 600 und für Heihung und Nebenausgaben ebenfalls 600 fl. angewiesen. —

Literatur. Ben Paschoud erschien: Mémoire sur les moyens d'améliorer l'éducation des jeunes gens destinés aux professions étrangères aux lettres. Présenté au Conseil d'état par la société pour l'avancement des arts. 1821. 20 S. 8. Zweck dieser kleinen Schrift ist, die Nothwendigkeit
der Errichtung einer Schule anschaulich zu machen, worin diejenigen, welche nicht zu gelehrten Beschäftigungen bestimmt sind, auf eine unmittelbarere, kürzere Weise die ihnen nöthige höhere Bildung erhalten, als es in den bestehenden einzig für gelehrten Unterricht berechneten Anstalten geschehen kann. Ersernung der Muttersprache und fremder sebender
Sprachen, Erdbeschreibung, Geschichte, Rechnen, verschiedene Zweige der angewandten Mathematik und Zeichnen werden als die wichtigsten Fächer einer solchen Schule angessührt,
welche zwar nicht ganz unentgesolich sehn, aber doch von ihren Schülern nur eine mäßige
Entschädigung fordern soll. —

## Allgemeine Angelegenheiten.

#### Schweizerische Tagsatung.

(Da sowohl die ben Eröffnung der Tagsatzung vorgekommenen Fenerlichkeiten als auch die Verhandlungen derselben sich bereits vielfach in andern öffentlichen Blättern, besonders in der neuen Zürcher-Zeitung mit möglichster Genauigkeit und Ordnung angegeben sinden, so beschränken wir uns, wie es schon mit den Nachrichten von der vorjährigen Tagsatzung geschah, darauf, unsern Lesern bloß eine gedrängte Uebersicht der gesaßten Tagsatzungsbeschlüsse, ihrem wesentlichen Inhalte nach, zu verschaffen. Doch lassen wir der Vollkändigkeit wegen auch dieß Mahl das Verzeichniß der Herren Ehrengesandten voranzgehen.)

Bergeichnis der Gefandtschaften gur Eidgenössischen

Vorort Zürich. Se. Erc. Hr. Umtsbürgermeister von Wyß, Präsident der Tagsahung; Hh. Staatsrath Usteri, und Rathsherr Hirzel.

Bern. S.S. Schultheiß von Mülinen, Ratheherr von Mutach, Verhörrichter von Wat-

Lugern. S.S. Schultheiß Rüttimann, und Amtschultheiß Rrauer.

Uri. S.S. Landammann Müller, und Landschreiber Florian Luffer.

Schwyz. Sh. Landammann Weber, und Alt-Landammann Sediger.

Unterwalden. Sh. Landammann Ludwig Kaiser von Nidwalden, und Landammann Rifolaus Spichtig von Obwalden.

Glarus. S.S. Landamman Burger, und Landsftatthalter Tschubt.

Bug. S.S. Landammann Andermatt, und Statthalter Sydler.

Frenburg. Sh. Standesfectelmeifter von Gaffer, und Ratheherr von Ufleger.

Solothurn. Sh. Schultheiß von Glut-Rucht, und Ratheherr Surn von Buffp.

Bafel. Sh. Burgermeister Bent, und Dregerherr Minder.

Schaffhausen. Hh. Obhere von Waldfirch, und Franz von Meyenburg, des Gr. Raths., Appenzell. Hh. Landammann Bischofsberger von Inner-Rhoden, und Landammanns Dertli von Außer-Rhoden.

St. Gallen. S.S. Landammann Zollikofer, und Clemens Seiler, Eraminator der Eriminal=Commission.

Graubunden. Sh. Landrichter Paul von Loggenburg, Bundeslandammann von Otte und Bundespräsident Gauben; von Planta.

Margau. Sh. Burgermeifter Feter, und Stadtammann Sunerwadel.

Thurgau. S.S. Landammann Anderwerth, und Statthalter Sanhart.

Teffin. S.h. Alt= Landammann Maggi, und Alt= Landammann Caglioni.

Waadt. S.S. Alt-Landammann Muret, und Appellationerath La Harpe.

Ballis. S.S. Alt-Landshauptmann-de Rivaz, und von Stockalper, Mitglied des Landrathe.

Reuenburg. S.h. Staatsrath von Pourtales, und Staatsrath. Fr. von Chambrier.

Genf. S.S. Syndic Schmidtmener, Staatsrath Fatio, und Professor Girod.

Die den 2. Jul. ben Eröffnung der Tagsahung in der Großmünster-Kirche gehaltene Rede des Präsidenten derselben, Hrn. Bürgermessters von Wyß, machte besonders auf die wohlthätigen Folgen eines immer mehr sich verbreitenden Gemeinsinnes unter den Sidgenossen, sowohl für die zu Vertheidigung des Vaterlandes getrossenen Militäranstatten als sür die Erziehung der Jugend, für Gewerbe, Künste und Wissenschaften, ausmerksam. In der unmittelbar auf die Eröffnung solgenden ersten geschlossenen Sizung der Tagsahungs-mitglieder oder dem Sidgenössischen Gruße berührte der Vortrag des Hrn. Präsidenten die an den südlichen Granzen der Schweiz drohende aber glücklich vorübergegangene Gesahr; die ben diesem Anlaß sichtbar gewordenen Mängel, sowohl im Allgemeinen, als besonders mit Bezug auf den Canton Tessin; den befriedigenden Ausgang der lange dauernden Unterhandtungen mit dem Großherzogthum Baden; die gegenseitigen friedlichen Berhältnisse der Cantone, welche, die zwischen den beyden Theilen von Unterwalden obschwebende Streitig-

Feit ausgenommen, in dem verstoffenen Jahre durch keine Uneinigkeit gestört wurden. Die Rede verbreitete sich ferner über die ökonomische Lage des Vaterlandes, seine Handelsvershältnisse, die Auswanderungen, die Diocesan-Angelegenheiten, die verdienstvollen Arbeiten der Militäraufsichts-Behörde, und schloß mit vaterländischen Wünschen und der im Nahmen des Vororts gegen die Gesandten ausgesprochenen Eidgenössischen Begrüßung, welche von diesen in angemessen Vorträgen, alle den Willen aufrichtiger Mitwirkung für das Wohl des Vaterlandes ausdrückend, erwiedert wurde.

Die von nun an durch die diefijährige Tagsatzung in den verschiedenen Sitzungen bestandelten Gegenstände find folgende:

- 1. Aus den Erklärungen der Gesandten ergab sich, daß die vollständige Ratisscation aller Stände erhalten haben: Der vorjährige Beschluß über Titusaturen und Formen der Eidgenössischen Correspondenz; der Beschluß über den Druck des Tagsatungsabschiedes; das Reglement für die Eidgenössische leichte Infanterie; ebenso die Beschlüsse wegen Verantwortzlichseit des zwenten Beschlishabers benm Bundesheer, und wegen Wiedereintritt der aus fremden Diensten zurückgekehrten Officiere in den Eidgenössischen Generalstab, woben ein Zusah der Gesandtschaft von Solothurn, daß der Militär Rang solcher Officiere nach ihrer Gesammt=Dienstzeit im Vaterlande sowohl als im Auslande soll bestimmt werden, ad referendum genommen wurde; serner das Regulativ sür die Eidgenössischen Territorial=Unzterhandlungen mit fremden Mächten sowohl als im Innern; endlich die organische Vorsschrift betressend die Unterhandlungen einzelner Stände mit auswärtigen Mächten, welcher der einzige Stand Tessin seine Ratisscation versagte, indem solche den Souveränitätsrechten der Eantone zuwiderlause.
  - 2. Die Gesandtschaft von Schwyz überreichte zur Niederlegung ins Eidgenössische Archiv die von Landammann und drenfachem Landrath unterm 25. Jun. 1821 ausgestellte summarische Erklärung der Grundlagen der Verfassung ihres Cantons.
  - 3. Betreffend die 1820 im Drucke erschienene officielle Sammlung Schweisterischer Actenstücke ward beschlossen, daß je zu zwen Jahren am Schlusse des Directoriats eines Vororts eine Fortsetzung dieser Sammlung gedruckt werden solle.
- 4. Der Eidgenössische Staatsschreiber, Hr. Oberst von Hauser, ward neuerdings für zwen Jahre in seiner Stelle bestätigt, und der dießiährige Verwaltungserath der Eidgenössischen Kriegsfonds durch Wahl aus solgenden Mitgliedern gebildet, nähmlich den Hh. Staatsrath Usteri von Jürich, Prässdent, Rathsherr von Mustach von Vern, Landammann Müller von Uri, Rathsherr Surn von Bussy von Solosthurn, Landammann Bischosberger von Appenzell, Alts-Landammann Maggi von Tessin, Staatsr. von Pourtales von Neuenburg.
- 5. Bu dem Concordate fur die Ertheilung von Beimathrechten an die Beimathlofen hat blog noch der Stand Graubunden feinen Bentritt verweigert, da er baefelbe nicht

ganglich unzwendeutig und luckenfren findet. Daben erbiethet er fich, ftreitige Falle durch bas Eidgenöffische Recht entscheiden zu laffen.

- 6. Der vorjährige Beschluß über die Mederlegung der schiederichterlichen Urtheile in das Eidgenössische Archiv wurde nun von allen Ständen ratissciert. Zu dem im Jahre 1808 mit dem Größherzog von Baden abgeschlossenen Vertrag betressend die Förmlichkeiten ben Henrathen aus dem einen Land in das andere erklärten die Stände Zug und Genf ihren Bentritt, so wie der letztere Stand zu den Verträgen mit Baden von 1804 und 1808 über Coneursrecht und Frenzügigkeit. Ebenso ist der vor einigen Monathen mit dem Herzogthum Parma abgeschlossene Frenzügigkeitsvertrag von allen Ständen außer Bünden ratissciert.
- Beit, derjenige in Wien, Sr. Miller von Müllegg und der General-Conful in Mailand, Gr. Marcaeci, auf Ein Jahr in ihren Stellen bestätigt.
- 8. Der schon im vorigen Jahre ad veserendum genommene Entwurf einer Uebereinkunft wegen unbedingter Auslieserung der Ausreiser von den capitulierten Regimentern in Frankreich und den Niederlanden an ihre Regimenter von Seite aller Cantone, wo dieselben verhaftet würden, fand auch dies Mahl so bieben Widerspruch; daß er von neuem ad referendum genommen wurde, da benm Abstimmen nur 6. Stände ihm völlig benpflichteten.
- 9. Ueber das unrechtliche Betragen des Schweizerischen Consuls in Brafilien, hen. Gachet aus Freihurg, und des Brafilianischen Consuls ben der Schweiz, hen. Bremont in Sensales, gegen die Auswanderer nach Brafilien erhielt der Borort von der Tagsahung den Austrag, neue Berichte einzuziehen, um nach deren Einlaufen einen Beschluß fassen zu können.
- 10. In ihrer siebenden Sitzung empsteng die Tagsatzung den Bericht der Militär-Aussichtsbehörde über das im August 1820 ben Wohlen abgehattene Eidzenöffische Uebungs-Iager. Als die dren wichtigsten Rücksichten und Zwecke sother Lager wird angegeben, den Milizen verschiedener Cantone Gelegenheit zu verschaffen, sich zu sehen und genauer zu verschieden, den Officieren des Generalstabs Anlaß zu geben, sich in ihren Verrichtungen praktisch zu üben, endlich die Unter-Officiere und Goldaten mit der militärischen Haushaltung im Felde bekannt zu mächen. Nühmtich wird der Thätigkeit und der Aenntnisse des Oberbeschlichabers, Hrn. Oberst-Guiguer von Prangins, so wie der Einfachheit erwähnt, welcher er sich in seinen nächsten Umgebungen bestiss. Dem Berichte waren zwen Benlagen, der besondere Vericht des Hrn. Oberst Guiguer und der Inspections-Rapport des Hrn. Oberst von Sonnenberg bengesügt. Die Tagsatzung beschloß die Anordnung eines neuen Uebungs-lagers sür das Jahr 1822; und bestimmte dazu die Summe von 42,000 Fr.

(Die Fortfenung im nachsten Stud')

du demi Cocceptus elle dictalima von Heine.

Shire A real real groups in the Bridge to the relation

## Schweizerische Monaths-Chronik,

pher

monathliche Berichte von vaterlandischen Begenffanden.

Mo. 8.

August

1821.

Barich, ben 3. 3. Ulrich.

## Allgemeine Angelegenheiten. Schweizerische Zagsbung.

(Fortfehung.)

Dent unternt 4. Jul. 1820 zwischen 19 Ständen geschlossenen Concordate megen Cheeinsegnungen und Copulations-Scheinen trat nunmehr auch der Stand Uri ben, Schwyz und Graubunden bagegen verweigerten ibren Bentritt, ber lettere mit ber Erflärung, ba Firchliche Immunitaten bas Strafvecht ber Regierung labmen, fo konne biefe, wenn bie Trennung gefenwibrig gefchlofiner Chen nicht von der geiftlichen Oberbehörde erhältlich fen, für folde Eben nicht verantwortlich gemacht werden. Die concordierenden Stande behielten fich nun für die Källe, wo aus einer folchen unregelmäßigen Che Beimathelofiakeit entfteht, gegen ben nicht concordierenden Canton, in welchem die Cheeinsegnung geschab, bas Gidgenöffische Recht vor. - Dem Concordate betreffend die Ehen zwischen Catholifen und Reformierten bom Jahre 1812. bestätigt 1819, ift noch feiner ber bren Stände Uri; Appengell und Wallis, welche bisher ihre Zustimmung berweigerten, bengetreten. Gie wurden nochmable eingeladen in diefes wenigstens durch Aufhebung der Bestrafung paritätischer Eben mit heimathlofigkeit zu thun. — Dem Concordate vom 8. Juli 1819, vermoge welches folthe Personen, die bon einer religiofen Confession jur andern übertreten, nicht mit bem Berluft von Land und Bürgerrecht bestraft werden follen, wird Bern wegen des neulich in feinem Gebiethe fich ereignenden Kalls einer Conversion fo lange nicht bentreten, bis burch ben Brogen Rath ein Gefet erlaffen ift , welches hieruber bie gum Beften bes Staates nothwen-Digen Berfügungen trifft. Der Bulgt = Artifel zu diesem Concordate bom 5. Stuli 1820, daß Tein Religioneübertritt in einem andern Canton ftatt finden folle, ohne Borwiffen der Regierung beefelben, und ohne bag biefe bie heimathliche Regierung bes Uebertretenden bavon vorher in Kenninis feste, wurde bon Zürich und Aargau als eine Quelle von Svannungen. und Zerwürfnissen nicht angenommen.

# Schmeizerische Monaths-Chroniker

- 12. In threr eilsten Sixung empfing die Tagsatzung den Bericht der Militäraufssichtes Commission über die Eid genössische Militärs Schute zu Thun im Jahre 1820. Der Inhalt desselben stimmt größtentheils überein mit dem, was wir früher (s. oben S. 87.) rücksichtlich des genannten Gegenstandes ansührten. Der Lehrs Cure wurde den 5. Aug. 1820 erössinet, und am 27. Sept. geschlossen. Als noch mangelndes Bedürsniß wird ein Schoppen stir Ausbewahrung des Geschützes und anderer Geräthschaften angegeben. Die Aussichtebehörde erbittet sich dasür die Summe von 1500 Fr. In Bezug auf Gehorsam und Sittlichkeit blieb wenig zu wünsschen übrig. Die gute ökonomische Verwaltung des Hrn. Hauptmann Erb von Thun hat es möglich gemacht mit der angewiesenen Summe auszureichen, und auch für den bevorstehenden Eurs werden wieder die bisherigen 20,000 Fr. begehrt. Den Infanterie Unterricht ben der Schule einzusühren, scheint entbehrlich, und die Eidgenössischen Uedungslager sönnen ersehen, was deshalb der unsprüngliche Plan beabsichstigte. Aber lobenswerth ist (was einige bereits gethan haben), wenn auch Infanterie Offisierer, zumahl solche, die sich dem Generalstab widmen, die Anstalt als Frenwillige besuchen.
  - 43. In hinsicht der Handelsverhältnisse der Schweiz wurde besonders der Wunsch ausgesprochen, daß die Cantons-Regierungen den Transit-Handel nicht durch Bertielsältigung von Zöllen und Weggesdern hemmen, sondern vielmehr den Betrag und Bezug der bestehenden vereinsachen, und auf transitierende Güterwagen nur solche Gebühren legen mögen, welche für Bau- und Unterhaltungskosten der Straßen einen mäßigen Ersaß geswähren.
  - 14. In Bezug auf das Münzwesen ergab es sich, daß die Stände, welche sich voriges Jahr zum Entwurfe eines Münz-Concordates vereinigten, nähmlich Basel, Solothuen, Bern, Luzern und Aargau, noch nicht zum Abschlusse desselben gelangt sind. Ueber-haupt ward in der Sache nichts verstügt, außer der Wunsch an die Regierungen wiederhohlt, dieselben möchten einsweilen keine Scheidemunze unter einem Franken schlagen lassen.
  - 15. Nach dem der Tagsatzung vorgelegten Berichte der zur Besichtigung der Lumino-Straße im Canton Tessin abgeordneten Commissarien von Stürler und Hegner bessindet sich die Straße zwar in einem ziemlich schlechten Zustande, dennoch aber ist sie fahrebar, und wegen ihrer Wichtigkeit für den Canton Tessin selbst, nicht zu bezweifeln, die Regierung desselben werde sie in fahrbarem Stande erhalten, und somit ihren Verpflichtungen und den Wünschen der übrigen Stände entsprechen.
- 46. Eine Vorstellung des Haufes Fleurn und Comp. in Neuenburg, daß ben dem gegenwärtigen Stande der Schweizerischen Eingangsgebühren für rohen Jucker dieselben für den raffinierten Jucker auf 4 Bhn. pr. Centrer steigen, während der im Auslande raffinierte Zucker nur 2 Bhn. Einsuhrgebühren zahle, veranlaßte den Stand Neuenburg, sein schoffrüher vergeblich gemachtes Begehren zu wiederhohlen, es möchte die Einsuhrgebühr von rohem Zucker von 2 auf 1 Bahen für den Centrer herabgeseicht werden. Dasselbe ward bieß

Mahl, um den neu sich bildenden Schweizerischen Raffinerien die Concurrent mit dem Auslande zu erleichtern, mit 44 gegen 8 Stimmen bewilfigt.

- 47. Ein Antrag der Gesandtschaft von Frendurg zur Abschließung von Verträgen mit den benachbarten Deutschen Staaten wegen gegenseitiger Auslieserung der Verbrecher ward ad reserendum genommen.
- 18. In ihrer sechszehnten Sitzung vernahm die Tagsatzung den Bericht der Eidgenössstein Commissarien, der Hen. Umrhyn und Stürler, über den misslungenen Versuch einer Vermitslung der benden Abtheilungen des Standes Unterwalden, wegen Behandlung der aus dem einen in dem andern Theile sich Niederlassenden, besonders der Thalleute von Engelberg den ihren Ansiedlungen in Nidwalden. Der Bericht entwickelte historisch den Gang der schon seit langer Zeit über diesen Gegenstand herrschenden Zwistigkeiten, und zeigter daß gegenwärtig nicht mehr, wie früher, die verschiedene Ansicht über das Trennungssahr der alten und neuen Geschlechter in Unterwalden, sondern die Rechte, welche den Angesiedelzten eingeräumt werden sollen, die Hauptschwierigkeit ausmachen, daß es besonders die in Nidwalden auch dem Unvermögenden erleichterte Ankaufung von Grundstücken ist, welche, da sie in Obwalden dem Aermern unmöglich wird, die unverhältnismäßige Vermehrung der Ansiedlungen in Nidwalden und die dadurch veranlasten Gegenmaßregeln bewirkte. Neunzehn Stimmen beschlossen hierauf die Einhoblung von Instructionen auf künstiges Jahr von Seite aller Stände, Luzern und Solothurn hingegen wollten das Geschäft ieht schon ans Eidgenösssische Recht verweisen.
- 19. Schon im borigen Jahre war über die bormundichaftlichen Berhalts niffe der in einem andern als bem beimathlichen Canton angefeffenen Schweiger ein Concordat entworfen worden, nach welchem der Angesessene den vormundschaftlichen Gesetzen feiner Beimath unterworfen bleiben follte. Da fich jedoch ben den diefighrigen Berathungen über jenen Entwurf mehrere Stande fur bie Bereschaft ber Gefete bes Wohnortes ertlärten, so wurde eine Commission zu nochmabliger Prüfung des Gegenstandes niedergesett, beren burch brn. Landichreiber Luffer abgestatteter Bericht bas erftere Suftem unterftuste . welches bann auch in bem bierauf von ben Ständen Burid, Bern, Lugen, Uri, Schwige Unterwalden Bug , Glarus , Colothurn , Appengell , Aargan , Thurgan und Teffin auf Ratification bin abgeschlossenen Concordate feine Unwendung fand. Diesem gufolge wird zwar benm Absterbenen eines Angesessenen die Besiegtung und Inventur seines Vermögens von den Ortsbehörden vorgenommen, die Bahl und Beguffichtigung eines Bormundes für deffen, Sinterlaffene hingegen, fo wie überhaupt für Personen, welche wegen Blodfinn oder aus andern Grunden eines folchen bedurfen, fieht den Behorden bes Cantons, dem die Angefeffenen als Bürger angehören, zu. Zwar können fie ihre Befugnif nöthigen Kalls an bie Behörden des Wohnortes übertragen, fo wie die lettern in dringenden Umftänden aus fich zur Bevogtigung Schreiten Durfen, jedoch davon fogleich die Behörden der Geimath in Kenntniß

au feten haben, welchen bas Weitere ju verfügen ilbertaffen bleibt. In allen gallen richten fich Berwaltung des Vormunds, Dauer ber Bormundschaft, Bestimmung ber Bolliabriafeit, Bestätigung von Raufen und Bertaufen bes Bogtqutes immer nach ben Gefeten bes Beimathortes. - Auf abnlichen Unfichten berubte ein zwentes Concordat, welches die nabmlichen brengehn Stände, mit Ausnahme Zuge und hingutommen von Schaffbaufen, über Die Erbrechtsverhältniffe ber Ungefessen unter fich abschlossen. Die Sinterlaffenschaft eines Angeseffenen foll nahmlich, tenn fein Teftament borbanden ift, nach ben Gesethen seiner Seimath behandelt werden. Ebenso richten fich nach biefen Gesethen Tellamente, Cheverkommniffe und Chevertrage in Sinficht auf Die Rabigfeit bagu und auf ihren Sinbalt, Die für die Abfassung berfelben notbigen außern Formlichkeiten bingegen sollen nach den gesetlichen Vorschriften des Wohnortes beobachtet, auch durch folche testamentgrische Berfügungen auf Immobilien; welche in bem Canton liegen, wo ber Berftorbene fich nie-Dergelaffen hatte, feine Befchwerben gelegt werben, Die fich mit ben Gefegen Diefes Cantons nicht vertragen. War ber Berftorbene in mehreren Cantonen qualeich Burger, fo wird als feine Beimath berienige angefeben, aus welchem er ober feine Borfabren an ihren Riederlaffungsort gezogen, oder unter beffen vormunbichaftlicher Aufficht fie zulett ftanben. Ben Erbstreitigkeiten entscheidet ber Richter bes Beimathortes. - Ein brittes Concordat endlich, welches die Stände Zurich; Bern, Luzern, Golothurn, Schaffhausen, Zug, Aargan, Thurdau ; Bunden , Frenburg , Bafel , Glarus und Appengell Außer - Rhoben über Chefche ibungen ber Riebergelaffenen annahmen, fest felt, baf bie Beftimmung folder Malle (fo wie temporarer Scheidungen) und der daraus hervorgehenden ofonomifchen Berhaltniffe und Pflichten ebenfalls ben Behorden ber Beimath bes Chemannes gufommen foll, welche dazu autfindenden Kalls auch die richterlichen Behörden des Wohnortes bevollmächtigen können. Ben bei eine bei bei bei bei and the first that the state of

20. Auf Antrag des Standes Aargau wurde beschlossen, die noch übrigen Raten der Summe, welche aus der Supplementar-Kriegscasse zur Vervollständigung der Ausrüstung der Truppen-Contingente an die Cantone vertheilt wird, im gegenwärtigen Jahre den betreffenden Ständen auszahlen zu lassen. Ebenso wurde der Vorschlag der Militär-Aussichtsbehörbe, zu Anschaffung von Schissbrücken-Geräthschaften die Summe von 2250 Fr. aus derkelben Casse abzureichen, angenommen.

Dem vorjährigen Beschlusse der Tagsahung, das die bestehenden Gränzgebühren so lange univerändert fortbestehen sollen; die der Betrag von vier Geld = Contingenten sich in der Kriegscasse besindet, stimmen nun auch Waadt und Waltis den, nur Basel und Grau- bunden machen noch beharrliche Einwendungen dagegen.

220 Für die der Tagsatzung zustehenden Wahlen wurde als Wahl = Reglement fests gesetzt, daß zu einer gultigen Wahl, welche durch geheimes Stimmenmehr vorgenommen werden muß, die absolute Mehrheit aller Stimmen erforderlich sen. Wo die Stimmen zwischen zwen Wählbaren gleich getheilt sind, entschiedet das Loos. Wenn mehr als zwen Candidaten vorhanden sind, und die erste Wahl nicht entscheidet, fällt ben jeder felsgenden der die wenigsten Stimmen zählende weg; können aber auf diese Weise die Candidaten nicht auf zwen reduciert werden, so entscheidet wiederum das Loos, wer aus der Bahl wegfallen soll.

- 23. In hinsicht der Streitigkeit zwischen den benden Theilen des Cantons Appenzell über die Frage, ob Appenzell Inner-Rhoden berechtigt sen, ben Auslegung von Grundssteuern die Inhaber von Grundstücken zu begwältigen, den Betrag der Grundsteuer ihren Gläubigern, seinen sie Aus= oder Inländer, denen die Grundstücke hypothekarisch verschrieben sind, verhältnismäßig vom Zinse abzuziehen, was der Gesandte von Auser=Rhoden für eine Schmälerung des steuerbaren Vermögens seines Standes erklärte, indem diese Innerrhodisschen Pfandbriese unaufkündbar sind, und doch die vielen Einwohner von Auser=Rhoden, welche solche Pfandbriese besitzen, für ihr Vermögen nicht doppelt besteuert werden können—beschloß die Versammung die Instructions=Einhohlung über den Gegenstand sür die künstige Tagsatzung. Der Gesandte von Auser=Rhoden gab inzwischen eine Verwahrung seines Standes, zusolge welcher er gegen obige Steuerverordnung sepersich protestiert, so wie der Gesandte von Inner=Rhoden eine Gegenverwahrung der Rechte seines Standes zu Protocoll.
- 24. Auf den Antrag der Gesandtschaft von Genf zu einer ungesäumten Revision des provisorischen Strafgesetzbuches für die capitulierten Schweizer-Regimenter in Frankreich, welche von den Offizieren dieser Regimenter selbst für dringendes Bedürsniß erklärt werde, wurde der Vorort beauftragt, nähere Erkundigung einzuziehen, wie es sich mit den angekünzigten neuen Strafgesetzen Frankreichs verhalte, und hierauf nach Maßgabe der Umstände auch für die Revision der Schweizerischen Strafgesetze die nöthigen Einleitungen zu treffen.
- 25. Hinsichtlich der von dem Französischen Gesandten, Grafen von Talleprand, wesen gegenseitiger Behandlung der Riedergelassenen gemachten neuen Anträgewurde im Nahmen der zu Prüsung derselben niedergesetzten Commission ein umständslicher Bericht durch Hrn. Staatsrath Usteri erstattet, der die Nothwendigkeit gemeinssamer Verträge aller SchweizersCantone über diesen Gegenstand mit dem Auslande, und die nachtheiligen Folgen beleuchtet, welche die solchen Verträgen fremd bleibenden Stände für ihre Niedergelassenen in Frankreich zu erwarten hätten. Die den Vorschlägen der Comsmission gemäß abgesaste, dem Französischen Minister als Antwort einzureichende Note wurde von der Tagsatung genehmigt. Grundlagen der Unterhandlung, welcher übrigens einsweilen noch & Stände fremd bleiben, sind Behandlung der Schweizer in Frankreich nach den Gessehn des Landes, so wie der Franzosen in der Schweiz nach denen der Cantone, mit Aussnahme der MilitärsVerpslichtungen, rücksichtlich welcher die Niedergelassenen den Gesehen Ver Vaterlandes unterworfen bleiben. Bepbehaltung ihres heimathlichen Landrechtes und

Wiederaufnahme in der heimath ben aufälliger Rudfehr follen ben Frangosischen Niedergelassenen urfundlich ebenso zugesichert senn, wie den Schweizern durch ihre Beimathscheine.

- 26. Aus dem der Tagsatzung vorgelegten Berichte der Militär Aussichtsbehörde über die von ihr veranstalteten Inspections Musterungen ergab sich, daß seit einem Jahre in den Cantonen Genf, Neuendurg, Solothurn, Schaffhausen, Wallis, Bern, Luzern und Waadt Inspectionen statt gesunden haben. Die Inspection im Canton St. Gallen soll noch in diesem Jahre, die von Inner-Rhoden und Tessin künstigen Frühling vor sich gehen, so daß dann zu Vollendung der ersten Kehrordnung allein noch Schwyz und Unterwalden übrig bleiben.
- 27. Ueber das Linth=Unternehmen ward ein Bericht der Linth=Aussichtscommission an die Tagsatzung vom 13. Jul. angehört, nach welchem die Bellendung aller Urbeiten im nächsten Winter möglich sein dürste. Die von der zur Erwägung des Gegenstandes niedergesetzten Commission durch Hrn. Staatsrath Usteri der Tagsatzung gemachten Vorsschläge wurden einmüthig genehmigt. Zu Deckung der noch nöthigen Kosten wird der Absah der letzten 140 Actien erfordert. Eine künstiges Frühjahr statt sindende Conserenz von Abgeordneten der Linthschissfahrts=Cantone soll die ganze Arbeit einer nochmahligen Prüssung unterwersen; zugleich werden diesen die neuen Neckwege übergeben; sämmtliche Stände aber sollen durch den Vorort eingeladen werden, ihre Gesandsschaften für die nächste Tagsatung mit den nöthigen Instructionen zu Ernennung der Mitzlieder der schon 1804 für die künstige Beaussichtigung der Linth=Anstalten angeordneten Eidgenössischen Wasserbaux-Poliscepcommission, und zu Entlassung der bisherigen Linth=Aussichtseommission zu versehen.
- 28. Der fünfte Bericht der Militär = Auffichtsbehörde über die Beschaffenheit der Sidgenössischen Kriegsmacht, welcher besonders auf die Nothwendigkeit eines sorgsältigen militärischen Elementar Unterrichtes in den sinzelnen Cantonen, wenn die genteins sam en Unterrichtes Aussalten zur Bildung der Offiziere ihrer Bestimmung genügen sollen, ausurerkam macht; wurde von der Taglakung unter lebbastem Denke gegen die Behörde enwsangen. Den andere Berichte dieser lehtern melden die Bollendung der Nevision des Exercise »Reglements sür die Infanterie, so is dessenigen sür die Scharsschülen, welche berde der Tagsatung des nächsten Jahres zur Genehmigung vorgelegt werden sollen. Die Bervollständigung des Reglements sür den sinnern Dienst und sür die Pflichten und Verhältnisse eines seden Grades kann erst nach ersolgter Genehmigung des Exercise »Reglements sür die Infanterie vorgenommen werden.
- Ochnell und Oberstlieut. Roch, bearbeiteten Entwurfes eines Concordates über die Strafserechtspflege, welches an die Stelle des 1809 erlassenen Concordates über Auslieserung der Verbrecher treten sollte war von der Sagfatzung eine Commission niedergesetzt worden. Der Entwurf misbilligte den Vorschlag des Standes Bern; Berbrecher, welche in mehrern

Cantonen Delicte begängen haben, dafür insgesammt in dem Canson zu strafen, wo sie das größte Verbrechen verübten, und stellte dagegen den Grundsatz der Auslieserung des Uebel-thäters von einem Canton an den andern auf, um in jedem derselben die Strase sür die dort begangene Rechtsverleizung zu erleiden. Der von Hrn. Landammann Sydler erstattete Commissional=Bericht nun vertheidigte den Vernerschen Antrag, empfahl aber daneben manche zweckmäßig erachtete Bestimmung des Entwurfes der Hrn. Roch und Schnell. Dem Bericht war ein neuer in 33 Alrt. abgefaßter Concordats=Entwurf bengefügt. Einige Gestandeschaften genehmigten das Angetragene jest schon, andere werden darüber für die künftige Tagsatzung die nöthigen Instructionen einhohlen.

30. In mehreren Sinnngen beschäftigte sich die Bundesbehörde mit der Angelegenheit Der Schweizer = Regimenter in Spanien, beren Auflösung burch ein im Berbfte vorigen Jahres erlassenes Decret ber Cortes ausgesprochen wurde, unter Zusicherung gerechter Entschädigung. Da indeg biefer Entschädigung in der erft vor etlichen Monathen an die Schweiz geschehenen officiellen Anzeige nicht erwähnt wurde, machte der Borort sogleich die nöthigen Borftellungen, welche ber Span. Gefandte, Ritter von Viergol, unterm 1. August Diefes Jahres an die Zagfakung bahin beantwortete, daß die Capitulation von 1804 durch Richtbeobachtung berfelben von Scite ber Schweit während ber Krangofifchen Uebermacht gebrochen und burch ein Decret bes Konige im Sabre 4849 für vernichtet erklart worben, Daß mithin von auf Diefelbe gestütten Entschädigungs - Forderungen Die Rede nicht nicht fenn tonne. Den Unarund dieser Behauptungen, die Anerkennung der Kortdauer der Cavitulation von Seite des Rönigs in Spanien auch nach dem Sturze der Französischen herrschafte has befrembliche plogliche Erscheinen eines bis auf jeht unbekannten königl. Aufhebungs Decretes vom Nahre 1819, ber Wiberforuch besfelben gegen bas Decret ber Cortes, fuchte bie hierauf erlassene Antwort der Taasakung darzuthun, und sprach die Hoffnung aus, die Span. Regierung werde ben Schweiger-Truppen wohlverdiente vertragsmäßige Belohnungen keineswegs vorzuenthalten gesinnet senn.

(Der Befchluß im nadhften Stud.)

### Zürich.

Die 22ste Rechenschaft von den Verrichtungen der Zürcherischen Hülfstresellschaft, vom 4. Jul. 4820 bis 30. Jun. 4821, ist im Orucke erschienen. Aus derelben ergibt sich, das die Hülfsgesellschaft in dem verstossenen Rechnungsjahre mehr als sonst purch besondere unglückliche Ereignisse in den Fall gesetzt wurde, außerordentliche Benträge es wohlthätigen Publicums zu empfangen und zu vertheilen. Als solche Ereignisse werden ngeführt, was den dem Rirchendaue in Gosau im vorigen Jahre sich zutrug, ferner die zeuersbrunst in Dietikon am 30. Aprill dieses Jahres und das dadurch veranlaste Unglück us ber Limmat am solgenden Sonntage, endlich der große Brand in Oberschan, Cantons

St. Gallen, Diefer und die hierauf geleisteten mildthatigen Bentrage als ein erfreuender Beweis, baf guch ber Trieb bes Boblibuns ein Band geworden ift, um bie berichiedenen Theile unferes Schweizerischen Baterlandes fester an einander gu fetten, gindem man (wie ber Bericht fagt), es mag gegenwärtig ein Unglück begegnen, wo es will, nicht mehr fragt: Sitt es in unferm Canton ober außer demfelben? Ift es ein reformierter ober tatholifcher, Ort? Man fendet nur bin, mo man weiß, daß die Gabe gehörig angewendet wird." Die von dem Quaftor ber Gesellschaft, Srn. Simmler, abgelegte Rechnung zeigt nahmlich unter ben Ginnahmen an Gaben fur die Berungludten in Gogau 217 fl. 5 f., an folden für die Brandbeschäbigten in Dietikon und die hinterlassenen der in der Limmat Ertrunkenen 784 fl. 18 f. Sierzu fommen ferner als Ginnahmen 1575 fl. 20 fl. an Bentragen bes Bublicums ohne oder mit andern befondern Bestimmungen, an wöchentlichen Zuschüffen bon ben Mitaliedern der Bulfsgesellschaft 702 fl. 2 fl., reiner Ertrag Des Reujahreftuct 908 fl. 20 f., ber vierten Rede des brn. Prafidenten Sching 6 fl. 23 f., verfallene Binfen 333 fl. 27 f., Activ-Saldo des vorigen Jahres 41,435 fl. 32 f.; zusammen an Einnahmen 45,963 fl. 27 f., wogu noch beträchtliche Benfteuern an Betten, besonders aber an Rleidungsftucken gehören. Diefen fteht gegenüber an Ausgaben eine Totalfumme von 4339 fl. 36 fl., (bie auf einen unbedeutenden Beytrag für Berwaltungskoften, an Gelb, Rleidern. Betten u. f. f. unter die Einwohner der Stadt und die Landgemeinden vertheilt), fo dag bas reine Bermogen der Unftalt gegenwärtig besteht in 41,623 fl. 31 f. Die Suppenanftalt geht ftete ihren regelmäßigen Gang. Es wurden in bem berfloffenen Sahre ausgetheilt 41,121 Portionen an Brot 2770 Brote von 2 14 16. Gewicht. Gegen baare Bezahlung wurden abgehohlt 1489 Portionen Suppe. Als Anhang, welcher nicht in die Rechnung felbst aufgenommen werden konnte, ift derfelben das Berzeichniß der für die Brandbeschädigten in Oberschan einackommenen Geschenke, sowohl an Gelb (1203 fl. 9 fl.) als an Effecten, bengefügt, Die von der Sulfegesellschaft in Empfang genommen, und in 4 Mablen an Brn. Doct. Aevli. Wice- Präfidenten der Sülfsgesellschaft in St. Gallen, übersandt wurden. -

Aus der im Drucke erschienenen ersten Rechnung der Ersvarnisseasse der Gemeinde Horgen im Canton Zürich, die auf den 12 May 1821 gestellt ward, erhellet, daß 175 Untheilhaber in der Unstalt ein Gesammtguthaben von 7505 Fr. 6 B. 2 Rv. haben, die Einzelnen von 2 bis 3u 320 Fr.; daß hinwieder die Casse an ausgeliehenen Capitalien 5760 Fr., an daben ausstehenden Zimsen 146 Fr. 6 Bh., und an Baarschaft 1739 Fr. 6 Bh. 2 Rv. besitzt; mithin ein Ueberschuß des Activvermögens von 140 Fr. 6 Bh. den Unsfang eines Reservesonds bildet.

Den 4: August fand in dem hiesigen Waisenhause die Gedächtniffener der vor fünfzig Jahren an dem nähmlichen Sage geschehenen Einweihung und Beziehung desselben auf eine eben so einfache als würdige Weise statt. Derselben wohnten außer den sämmtlichen Waisen-kindern die Waisenvstege, die Mitglieder des Stadtrathes, als der Oberbehörde der Anstalt,

die Gattinnen der letztern und mehrere andere mit dem Institute in Berbindung stehende und um dasselbe verdiente Personen ben. Die Bildnisse Eschers, des Gründers des neuen Waisenhauses, und des Kinderfreundes Lacater waren im Locale der Feper ausgehängt und mit Eichenlaub bekränzt. Musik und Gesang und die hierauf folgende Rede des Hrn. Präsedenten der Waisenwstege eröffneten die Festlichkeit. Nach denselben trug Hr. Oberlehrer Schultheß eine geschichtliche Darstellung der Schicksale der Zürcherischen Waisenanstalt seit ihrer Stistung, besonders aber mit Rücksicht auf die seit Errichtung des neuen Gebäudes versossenen sünszig Jahre vor, und nach einem kurzen Zwischengesange entwickelte nun der Vortrag des Predigers am Waisenhause, Hrn. Pfr. Heß, die Hossinungen und Wünsche, welche man hinsichtlich der Anstalt sür die Zukunft zu sassen, des Hossinungen und Wünsche, welche man hinsichtlich der Anstalt sür die Zukunft zu sassen, des Kossinungen dieser aller verichtete endlich ein Waisenknabe ein kindliches Gebeth, und ein seperliches: Herr Gott Dich loben wir: schloß den rührenden Act. — Durch die schöne Witterung begünstigt brachten die Kinder den übrigen Theil des Tages, begleitet von ihren Erziehern und Lehrern, in den Umgebungen der Stadt mit unschuldigen Vergnügungen zu. —

Die vor einiger Zeit in Zürich zur Instruction versammelte Pontoniers-Compagnie des Cantons legte den 6., 7. und 8. August mehrere öffentliche befriedigende Prosben ihrer erlangten Geschicklichkeit ab, indem beum Schügenplage über die Limmat, welche an jener Stelle einen ziemlich reißenden Lauf hat, und damahls gerade ungewöhnlich hoch stand, eine Schiffbrücke, das erste Mahl mit 14, hernach mit 12 und zulest mit 10 Ponztons in weniger als einer Stunde geschlagen ward, deren Festigkeit eine darüber sahrende mit 4 Pserden bespannte Achtpsünder-Kanone erprobte.

Den 19. Aug. wurde von der Zunft Männedorf Hr. Zuppinger, Arzt in Männesdorf, zu einem Mitgliede des Großen Rathes gewählt, und den 23. ernannte der Kleine Rath zu einem neuen Quartierhauptmann im zwenten Quartier des ersten Militär=Kreisesden hen Hrn. Jacob Fierz von Küsnacht, Major benm 1sten Bat. des ersten Bundesauszugs.

#### Bern.

Aus der im Drucke herausgegebenen Nachricht von der vierten öffentlichen Versammlung der Bibelgesellschaft in Bern (f. oben S. 74.) und der damit verbundenen Jahresrechnung erfährt man, daß während der 16jährigen Dauer der Gesellschaft über 500 Vibeln und 3000 Testamente unentgeldlich in die Schulen, im Ganzen aber 5997 Bibeln und 8670 Testamente ausgetheilt wurden, im letzten Nechnungsjahre 867 Vibeln und 900 Testamente. Die Jahreseinnahme betrug mit der Nestanz des vorigen Jahres 7934 Fr. die Ausgabe 3943 Fr. Durch die Verwendung der Gesellschaft in London wurde diesenige in Vern mit dem in Paris für die lutherischen und resormierten Kirchen Frank-

reichs gebildeten Bibelverein in nähere Verbindung geseht, und erhielt von ihm einen Vorstath von Sacys Französischer Ueberselzung des neuen Testamentes. —

Der "Bernersche Schweizerfreund" theilt den Bericht der Gidgenössischen Militär= Aufrichtsbehörde an die Tagfatung über die vom July 1820 bis babin 1821 abgehaltenen Infrections = Mufterungen mit, fo weit derfelbe die im Man h. a. burch den Ben. Beneral= Quartiermeifter Finsler in Bern ftatt findende Inspection betrifft, beren Ergebniffe ber Thatigfeit der Bernerschen Regierung für die Bertheidigungsanstalten des Baterlandes zu vorzüglicher Ehre gereichen. Die zu mufternden Truppen bestanden aus ben fünf Compagnien Artillerie mit bem Train, ben Sappeurs, ber Reiferen und ben Scharfichulgen bes erften Bunderausjugs und 2 Infanterie = Bataillons der Referbe. Die Artillerie, von welcher 4 Compagnien mit bespannten Batterien, die flinfte als Part-Compagnie mit Klinten bewaffnet ausrlickte, zeichnete fich eben fo fehr durch die gunftige physische Beschaffenheit der Mannschaft und durch ihre schöne gleichförmige Bekleidung als ben den auf bein Boler-Feld unter ben Befehlen bes hen. Oberft von Luternau ausgeführten Manoeuvres burch Kenntniffe und Geilbeheit aus. Unter ben Offizieren befinden fich mehrere, welche ichon zwen Mable bie Schule von Thun befucht haben. Mit vorzifglichem Lobe wird des neuen Bagenwerfes erwähnt; als zu bem Schönften und Dauerhafteften gehörent, was man bon biefer Urt in Der Schweiz findet? allein noch ift es feineswege in der verfassungsgemäßen Menge vorhanben, und muß bisdabin aus bem altern ichlechtern erganzt werben. Befondere bemerkbar machte fich ferner bas Sappeur = Corps unter ben Befehlen bes Den Oberftlieut. von Bonftetten, fowohl burch aufere Saltung als Gewandtheit. Die Salfte bes Corps hat bereits Die Schule in Thun besucht, und fo beutt ein großer Theil besselben nicht bloß praetische sondern auch wissenschaftliche Reuntniße. Den Scharfschützen-Compagnien, fieht sobatb alle ältere Mannschaft entlassen ift, eine gangliche Umformung bevor, welche diese Waffengattung in hinficht ihrer Tauglichkeit den übrigen gleich fiellen foll. Die Reiteren, unter ber Leitung des hrn. Oberftlieut. von Tavel, wird auserlesen genannt. Gie wird im Durchs schnitt aus ben reichsten Landeigenthumern bes Cantons gebildet, und ift burchgebends febr aut beritten, da alle Pferde erst untersucht und ausgewählt werden, und kein Reiter bas seinige mahrend 8 Jahren ohne Bewilligung des Befehlshabers beräußern darf. Die benden Infanterie Bataillons fanden fich gang bon ber nahmlichen Beschaffenheit, wie die des ersten Bundesauszugs, ein besonderer Umftand ben benfelben aber ift, daß ben dem einen ein gro-Ber Theil der Unteroffiziere ben dem andern alle ohne Ausnahme die Feldzüge von 1813 und 1814 unter den Frangofischen Armeen mitgemacht, fo wie unter ben Offizieren viele fich befinden, die unter regulierten Truppen im Rriege Dienste gethan haben.

Auch der August führte neue verheerende Ueberschwemmungen auf Bernerschem Gebiethe herben. Im Emmenthal spühlte in der Nacht vom 20. auf den 21. Jul. die angeschwollene Emme einige hundert Klafter Spältenholz weg, am 21. Abends litt besonders

Rröschenbrunnen burch bie vermehrte Wassermasse fark. Um Siege ben Ronflüh ward ein Joch zerschlagen, und die Brücke zu Lügelflüh konnte vor ahnlicher Beschädigung nur durch ein beribaftes Wagflück, bas Berhauen angeschwemmter bolger burch einen am Geil über bem Waster schwebenden Mann, gerettet werben. Um frühen Morgen bes 23. feblug ber Blig in das Karb = und Bleichehaus ben Lükelflüh, schmiß auf der Bühne die Strohwellen herum ohne nur Gine angugunden, und erstickte im Stalle bon 5 Pferden bren. Um nahm= lichen Zag fam wieder unerhörter Dlattreden; Die Waffer fliegen noch höher als vorber, und nun ward die bedectte Brucke über die Emme ben Schubach, awischen Signau und Langnau, ftark befchabigt. Die Regenquiffe am 11. und 12. August bermehrten Die Gewäffer fo, daß am 13. Die Umgegend bon Buren in einen ungeheuern Gee berwandelt wurde, der fich uller Gottstatt hingus bis Biel und abwarts bis Solothurn gu erftrecken schien, und besonders an dem zwar geschnittenen aber noch nicht eingesammelten Ge= treibe großen Schaben berurfachte. Ben Bern wurden die niedrigen Gegenden an ber Mare, fo wie bas Marrieli und ein Theil ber Matte, unter Waffer geset, welches bis jum 15. Albends stieg, und die Wasserhöhe vom Jahre 1817 noch um 2 Boll übertroffen haben foll. 21m 25. Nachmittaas hatte man in Bern ein heftiges Gewitter, woben ber Sagel in Garten und an Gebäuben vieles beichabigte. Im Dorfe Munfingen, wo eben Keverabend geläutet wurde, ichlug der Strahl ben dem Glockenhause in den Thurm, und verursachte solche Befchäbigungen, daß am folgenden Sonntage feine Glocke gebraucht werden konnte. —

Für die Probezeit eines Jahres ist es in Bern allen Landleuten erlaubt, Mastvich in der Stadt selbst unter polizeplicher Aussicht zu schlachten und zu verkaufen, wenn das Pfund Fleisch einen Kreuzer weniger als in der alten Mezg kostet. Sie erhalten gegen geringe Tazren Platz zum Einstellen, Abschlachten, Verkaufen, und einen angewiesenen Schlächter. Auch bestelltes Fleich darf unter den nöthigen Ausweisen eingebracht werden.

Literatur. Ben E. A. Jenni ist erschienen: das erste heft des vierten Bandes des Schweizerischen Geschichtforschers, enthaltend die Geschichte der Grafen von Lenzburg. — Ferner: Ueber die Conventifel, welche im Canton Waadt erstichtet werden: eine Uebersetzung im Auszuge der neulich erschienenen Schrift des hruse Curtat, Pfarrers in Lausanne (s. oben S. 102.). — Früchte einsamer Stundens von M. p. G. Gleichnisse und Gedichte. 2tes Bändchen.

#### Luzern.

Den 10. August hatte die fenerliche Einweihung des im Garten von Hrn. Oberst Pfnffer von Altishofen dem Andenken der Schweizergarden, welche am 10. August 1792 in Paris den Bertheidigung der Tuilerien stritten, errichteten Monumentes statt. Die daben vorgekommenen Festlichkeiten sind aus den öffentlichen Blättern bereits sattsam bestannt. Wir verweisen daher unsere Leser an diese, und begnügen uns, hier einzig

noch die Inschriften zu bemerken, womit der Eingang der Kathebral - Kirche und der in derfelben errichtete geschmackvolle Catasalk geziert waren;

Inschrift ob dem Eingange der Kirche.

HELVETIS

REGIAE . COHORTIS

LUTETIE : PARISIORUM

III . IDUS . SEXTILIS . MDCCKCII.

EXCUBIAS . AGENTIBUS

COLLATO . PEDE . SIGNISQUE . CONSTITUTIS
IN . FACTIOSAM . REBELLIUM . TURBAM

sACRAM . AULAM . CIRCUMVADENTEM

IMPAVIDE . IRRUMPENTIBUS

FRANCIAE ET NAVARRAE

PIO . OPTIMOQUE . REGI . UTINAM . FELICI

AD . INTERNECIONEM . USQUE . FIDISSIMIS

Infdrift des Leichengerliftes.

X.

AUGUSTI.

Juratae fidei decus est perstare tenacem;

1820 dare 1 1

Perstantem decus est in statione mori-

Haecce monere meum, saeclis memorando futuris

Perstando fidos et moriendo viros.

Ne temnas monitum, generosi nominis haeres,

Helveta gens: prisca stare memento fide!

Stabit tuta salus, stabit tibi nomen avitum,

Si tibi perstiterit virtus avita - Fides.

Dag die Kener überhaupt, besonders aber die eigentliche Inauguration des Dentmables, welche ben biefem felbit unter frepem Simmel ftatt finden follte, und bierfur febr aflicflich projectiert mar, durch die anhaltend fchlechte Witterung verlieren mußte, konnte nicht fehlen. Indeffen wollen uns die Ungufriedenheit hieruber und die erhobenen Alagen ziemlich überfluffig scheinen; benn alle jene Festlichkeiten waren am Ende wohl Nebenfache. bloffe Ginfleidung bes Sauptgegenstandes, ber in bem Denkmable felbft lag. Diefes gber, als es fich enthüllt ben Blicen ber versammelten Menge barboth; that burch feine bobe Bollenbung, ben trefflichen Ausbruck bes Gangen, eine fo unverkennbare Wirkung auf alle Anmefende, bof fich bierburch fowohl der thatige Unternehmer der Sache als die Freunde und Beforderer derselben hinreichend für das allenfalls Miklungene entschäbigt finden mußten. Die Ginweihungefeverlichkeiten, auch unter ben aunftigften Umftanden abgehalten, Fonnten immer nur einen vorübergebenden Gindruck bervorbringen, mabrend nach Sabrbunberten noch ber Beschauer bor bem Lowen weilen, seine gerührte Achtung benen, beren Anbenten er berewigt, so wie dem Stifter einer folden Erinnerung ichenfen, und das Runkwerk Thorwaldsens und Alborns bewundern wird. \*) -Ten to, Musuff boile ?

<sup>\*)</sup> Wir verschmähen es nähmlich, zu glauben, es könne sich unter dem biedern Schweizervolke Miederträchtigkeit und thierische Robbeit in einem folden Grade finden, um die zerfibrende Sandign, einen Gegenstand dieser Art zu legen, und, um der Zwistigkeit des Augenblickes willen, das zu verlegen, was berechnet ift, den fernsten Beiten noch Genuß zu gewähren.

#### 11 v. i.

Die Armenpflege von Altorf-theilt dem Publicum ihre Jahresrechnung vom Jahre 1820 mit, nach welcher der Capital-Fond derselben gegenwärtig 23,782 fl. 25 ß. (Led'or à 13 fl.) beträgt, und sich im vorigen Jahre durch wohlthätige Stiftungen um 1363 fl. 30 ß. vermehrt hat. Die Jahreseinnahmen belausen sich auf 3709 fl. 28 ß., wäherend die Ausgaben eine Summe von 3571 fl. 2 ß. ausmachen. Un Rumfordischer Suppe wurden eirea 10,950 Portionen ausgetheilt, die Portion zu 2 ß. berechnet.

#### S do w n x.

Die medicinisch=chirurgische Gesellschaft der Cantone Uri, Schwnz, Unterwalden und Zug war den 5. Jul. in Seewen ben Schwnz zu ihrer zwölsten Situng versammelt, welche von dem Prässdenten, Hrn. Doct. Elsener in Lachen, mit einer gehaltvollen Rede über die Nothwendigkeit und Rühlichkeit des Studiums der medicinischen Geschichte erössnet wurde.

Durch hen. A. Schibig, Spital = Caplan zu Schwyz, wird ein Vorschlag bekannt gemacht für Errichtung einer Priester=Casse unter den Geistlichen des Sertariat=Capitels Schwyz, zum Unterhalte alter für den Kirchendienst untauglich gewordner Geistlicher. Die Casse sollt gebildet werden theils aus den Benträgen der Mitglieder des Capitels (in der Regel jährlich für jedes ein halber Neuthaler) und denen der Gemeinden, theils aus außerordentlichen Gutthaten geistlicher und weltlicher Personen; ehe sie wenigstens 200 Led'er im Vermögen hat, werden keine Unterstützungen abgegeben, und immer nur an solche, welche bereits 4 Led'r. bengetragen haben.

#### Frenburg.

Die regelmäßige Sommersitzung des Großen Rathes dauerte vom 12. Jun., bis 6. Jul. In derselben wurden die Staatsrechnung und die Rechnungen verschiedener anderer öffentlicher Eassen genehmigt. Die erstere, vom 1. Jul. 1819 bis dahin 1820 gehend, zeigt an Einnahmen 389,478 Fr. 5 Bz. worunter sich als Ertrag der Staatsgüter 214,638 Fr. 5 Bz., als Ertrag der Regalien 91,506 Fr. 5 Bz., der Bußen 6739 Fr. 2 Bz. besinden. Unter den Ausgaben (383,826 Fr. 8 Bz.) sind die Militär-Ausgaben zu 54,236 Fr. 4 Bz. die Staatsschulden zu 19,774 Fr. 9 Bz. angegeben. — Ein Geschesentwurf betreffend die Ausübung des Notariates wurde zwen Mahle verworfen, und endlich zum dritten Mahle unter veränderter Gestalt genehmigt. Die Zahl der Notare wird davin auf 50 für den ganzen Canton sestgeseit, doch dürsen die überzähligen anerkannten Notare ihren Beruf serner fortsehen, auch die eines Umtsbezirkes für die andern Umtsbezirke stipulieren. Die Prüfung der neu zn ernennenden Notare sieht ben dem Justizrathe, die Ernennung selbst ben dem Staatsrathe. Die Bewerber müssen Bürger des Cantons und 24 Jahre alt senn, zwen

Stabre in einer Canglen gearbeitet baben, und eine Burgichaft von 5000 fr. leiften konnen; in ber Kolge baben fie auch Zeugniffe über ben Befuch eines juriftischen Curfus borumveifen. Ueber Die von ihm aufgenommenen Testamente muß jeder Rotar ein eigenes unter Schlüffel au haltendes Buch führen, er darf auch teine lette Willensmeinung auffeten, ohne ben Teflator zu feben, ihn zu fennen und ber Mechtheit feiner Perfon verfichert zu fenn. Gin zwentes Gesetz, welchem der Große Rath seine Sanction ertheilte, betrifft die außerechelichen Geburten, und hebt die bisher beobachtete Berordnung von 1764 auf. In demselben ift das Da= ternitate = Onftem jum Grunde gelegt. Das bem Bater quaefprochene unebeliche Rind gebort ber baterlichen Gemeinde an, ohne bas Burgerrecht barin zu befigen; es ift berechtigt, barin gut wohnen; und nöthigen Ralle Unterftugung von ihr zu erhalten. Die Gelbbugen find für ben ledigen Bater eines außerehelichen Rindes benmerften Bergeben 50 1. benm zwenten 100 Fr., bem britten und weitern Ruckfalle Buchtbaue- oder Gefängnigftrafe von 1 bis 4 Stahren; Die lettere Strafe ift die nabmliche fit Die Mutter ihre Beldbufe hingegen ift Die Sälfte der obbemerkten; verheurathete Berfonen werden in allen Beziehungen boppett gebuft. Simvieder werden die Strafen verdoppelt, wo ein Kamilienhaupt oder Sausberr mit feiner Magd ober Arbeiterinn bas Bergeben begangen bat. Das Gefet tritt vom 1. Jan. 1822 an in Kraft. - Alle Beranderung des Urt. 13. der Berfaffungsurfunde betreffend bas Cenfur - Gericht wurde festgesett, bag auch Perfonen, welche im britten Grabe ber Blutsverwandtichaft oder im zwenten Grabe der Sippfchaft zu einander, fieben, nicht zugleich Mitglieber ber Gerichtes fenn fonnen. Die übrigen Gefchäfte des Großen Rathes bestanden in verschiedenen Wahlen (Amtsschultheiß für das beginnende Verwaltungsjahr ift Gr. Schultbeig bon Berro), Ertheilung einer Naturalisation, den Instructionen auf Die Sagfatung, Begnadigung von 4 Berbrechern u f. f. Ginen Befchwerde - Recurs gegen den Ausspruch bes Appellations = Berichtes in einem Civil - Sandel wies ber Große Rath gurud, ba er nach bet Berfaffung nicht als oberftes Caffations = Tribunal angerufen werden konne. -

Mehrere Unglücksfälle haben sich seit einiger Zeit im Cant. Frendurg ereignet. Dent 24. Jul. stürzte ein junger Wensch aus Ecuvillers behm Uebersahren über die Same durch. Undorsichtigkeit aus dem Rahn, und verlor sein Leben im Flusse. Zu Murten entleibte sich ein Jüngling in einem Anfalle den Schwärmeren mit einem Pistolen-Schusse, und ein Mann von Curwolf; der seit einiger Zeit durch eine Kopfverletzung den Verstand verloren hatte, ertränkte sich im Murtner-See. Den 5. August sanden zwen junge Leute von Freysburg, welche sich in der Glane baden wollten, und vermuthlich noch erhipt ins Wasser gesstiegen waren, in demselben ihren Tod.

## of the same of the

Durch ein vom Großen Rathe unterm 7. August angenommenes Gesels wird das bieherige unbedingte Berboth ber Chen zwischen Berfchwägerten aufgehoben. Es fann mun um die Erlaubniß zu einer solchen She ben dem Kleinen Rathe angesucht werden, der, nach eingehohltem Bericht des Shegerichtes und Prüfung der von den Petenten selbst vorges brachten Gründe, das Sesuch, falls er es zulässig findet, dem Eroßen Rathe empfiehlt, welcher darüber entscheidet. —

Ein unterm 22. August amtlich bekannt gemachtes Verzeichniß der neuen Bürger, welche in das Gemeinds-Bürgerrecht der Stadt Basel ausgenommen worden sind, begreist 7 Cantonsbürger, 6 Schweizerbürger und 9 Ausländer; alle sind Handwerker oder Handels-leute, mit Ausnahme des Lehrers an der Töchterschule und am Gymnasium. Hen. Kürstelner, aus Gaiß im Cant. Appenzell, und des Rectors an der Töchterschule, Hr. Otto aus Hanau.

An die Stelle des verstorbenen Staatsraths Ochs ist Hr. Appellationsrath Felix Saxasin in den Rieinen Rath und ins Deputaten-Collegium erwählt worden. Das Präsidium dieses letztern ist vom Rieinen Rathe dem Hrn. Deputat Huber übertragen worden. —

Literatur. Ben Reufirch find ericbienen: Grundriff ber Mineralogie, ober methodischer Leitfaden für ben mineralogischen Unterricht auf höhern Schulanstalten. Bon Ch. Bernouilli, Prof. Der Naturgefdichte in Bafel. 8. - Sichere auf mehrjährige Erfahrung gegründete Beilung bes aufgeblähten Rindviehs. Für angehende Thierürzte und Nindviehbesitzer. Von K. Wagner, Thierarzt in Müllheim. Mit 2 Steintafeln. — Die ben Unlag der Promotions = Fegerlichkeit des Emmagums in Bafel am 10. Jul. von dem Acctor derselben, Grn. Rud. hanhart, gehaltene Rede: Bon der wiffenschaft= lichen Bildung als Quelle und Stüte der mahren Frömmigkeit. (Basel, ben U. Wieland. 12 G. 8.): spricht fraftig und wahr gegen bie Verbachtigungen, welche bie Wiffenschaften besonders auch von neuern "Dunklern" erfuhren. Alls Diese beschämende Benfviele wird das Wirken eines Dugo Grotius, Diefes tiefdringenden Geschichtforschers auf der einen und eifrigen Bertheidigers der mahren Religion auf der andern Seite, wird bas Leben der meisten Reformatoren, der Ausspruch Luthers: " Satans Reich und Gewalt fürchte sich vor nichts mehr als vor der Sprachen Macht": endlich, was in Basel sebst Decolompadius und Myconius thaten, angeführt. Was hindert, beißt es am Schluffe, daß der Jüngling nicht von der Macht der Sinnlichkeit überwältigt, an den Müßiggang ge= wöhnt, oder Zerstreuungen hingegeben, die Kopf und Gerz leer lassen, zu Ausübung eines thätigen Chriftenthums wie zur Erfüllung feiner Bürgerpflichten unfähig wird , und in eine Muth = und Rraftlofigkeit berfinkt, Die keine Abhülfe guläkt? "Die wissenschaftliche Bilbung, die harmonische Entwicklung aller Seelenkräfte, die Stärkung der geistigen Kraft durch Gewöhnung an Arbeitsamkeit, an Ausdauer, an Gelbstüberwindung." —

#### Schaffhaufen.

stärksten Gemitter aus, die man sich erinnert, erlebt zu haben. Es stelen Schlosen in der Größe von welschen Rüssen, Alöthige, mitunter sogar solche wie Hühnerener. Der Himmel war immerwährend in Feuer, und schrefbar rollender Donner machte dieses Naturereigniß noch surchtbarer. Un den westlich liegenden Häusern wurden die Fenster von dem Hagel zerschmettert, und die Splitter durch die Gewalt des Anvrellens sammt dem Hagel die an das entgegengesetzte Ende der Zimmer geworfen. Selbst Ziegel wurden zerbrochen, einigen Wersonen Beulen ausgeschlagen, andere sogar am Kopse verwundet. In Gärten, Wiesen und Reben um die Stadt herum war eine eigentliche Verheerung, Blätter, Aleste und Früchte waren heruntergeschlagen, und der Boden damit besäet. Da es eben Jahrmarkt war, so wurde von dem auf einem öffentlichen Platze aufgestellten Törsergeschirr das meiste zerschlagen, und die Eigenthümer davon in bedeutenden Schaden gebracht, der ihnen jedoch durch die Mildthätigseit der hiesigen Einwohner größtentheils wieder ersetzt worden ist. Die hiesigen Glasermeister waren unausschörlich beschäftiget, um den an den Fenstern verursachten Schaden wieder auszubessern.

#### St. Gallen.

Auch in tiesem Canton litten mehrere Gegenden durch Ueberschwemmungen. Den 12. August stieg der Rhein ben Rheineck so boch, daß er die Höhe im Jahre 1817 noch übertraf. Bennahe alles, besonders die gegen den Fluß gelegenen Häuser standen ties im Wasser. an mehreren Orten mußte man die Wohnstuben verlassen. Ju Gaißau ertrank ein Bauer mit seinem Knechte, die sich in einem kleinen Kahne auf dem Rheine besanden. Die Örster Bugerau, Hagg und Salez wurden, da der Strom einen 36 Schuh bicken und 10 Schuh hoben Damm durchdrückte, ebenfalls unter Wasser gesetzt, so daß am 16. das Wasser in Hagg noch alles bedeckte und man nur mit Schissen zu den Häusern kommen konnte. Es kand hier 1 14 Schuh höher als im Jahre 1817. Ein Theil der Bündner=Straße ob Ragaß ist weggeschwemmt. In St. Margarethen brach der Rhein; ungeachtet aller ihm ent gegengesetzen Dämme, am 17. Abends in das Over ein, süllte die niedriger stehenden Häuser mit Wasser Zage undrauchdar gemacht, das abgeschnittene Getraide weggeschwemmt, das noch stehende mit Schlamm überdeckt, die Kartosselselser so beschädigt, das die Früchte halb unreif, und dennoch schon don Fäulniß angesteckt, aus der Erde genommen werden mußten.

Granbunden.

Der Tiroler Franz Rimmel von Lechthal, ein Mann von eirea 60 Johren, welcher in der Nacht vom 12. Jul. in einer Mühle ben Rhäzins den dortigen Miller und zwen Weibspersonen theils mit einer Art, theils mit Stiletstichen ermordet, und nachber Geld und andere Gegenstände aus der Mühle entwendet hatte, allein schon am 13. zu Splügen ergriffen und nach Chur gebracht worden war, entleibte sich den 14. August im Gefängnisse, indem er sich sein Nastuch in den Schlund steckte. Sein Leichnam wurde hierauf zur Richtstätte geschleift, und dort an den Galgen ausgehängt. Schon früher hatten Diebstähle ihm die Verweisung aus dem Canton zugezogen.

Für Graubunden lief das Anschwellen der Flusse im August weit glücklicher ab, als man erwarten durfte. Außer der theilweisen Beschädigung der Straße nach Ragat durch den Rhein, und anderer Landstraßen durch Waldströme, was aber mit großer Schnelligkeit

wieder hergestellt wurde, geschah nirgends bedeutender Schaden. -

#### Monaths : Chronif, Schweizerische

monathliche Berichte von vaterländischen Gegenständen.

Mo. 9.

September

1821.

Burid, ben 3. 3. Ulrich.

## Allgemeine Angelegenheiten.

Schweizertiche Tagfatung. Lattle to exect the title

(Befchluß.)

31. Die vor der diefjährigen Versammlung behandelten Bollangelegenheiten find folgende: Die von Bern im vorigen Sahre erlassene Zollordnung für die Leberbergi= schen Bogtenen erhielt die Billigung der Zagsatung. Zugleich wurde diesem Stande für die neue Strafe im Obersimmen - Thal ein Weggeld auf 10 Jahre bewilligt, welches jedoch nicht auf Rugganger ausgedehnt werben barf. Das Begehren der Regierung von Wallis für die Erhebung eines Transit=3olls zu Obergestelen ward ebenfalls zugestanden, so wie dem Stande St. Gallen das verlangte Weggeld für die neu anzulegende Schollberg-Straße, auf geben Sabre, vom Zeitpunkte ber Fahrbarkeit an gerechnet. - Bon ben gwischen ber-Schiedenen Cantonen obschwebenden Boll-Streitigkeiten beschäftigte die Tagsatung besonders eine Rlage des Gefandten von Baadt, an welche Bern, Bafel und St. Gallen fich anfoloffen, über willfürliche Erhöhung der Weggelder im Canton Frendurg auf der großen, aus der öftlichen in die westliche Schweiz führenden Sandelsstraße, indem dieselben unter dem Vorwande einer genauern handhabung und Erganzung des alten Tarifs auf das Dopvelte, Dren= und Vierfache gesteigert, auch die Münzsorten des alten Tarifs in neuere von weit höherm Werthe umgewandelt wurden. Bennahe alle Gefandtschaften fanden in diesem ein bundeswidriges Berfahren, und der Stand Frenburg wurde aufe nachdrücklichfte einaeladen, zu der frühern Unwendung feines alten Tarifs zurückzukehren, bis allfällig von ihm begehrte Aenderungen durch die Tagsatzung würden genehmigt senn. Auch sollte eine Confereng zwischen Frenburg und ben benachbarten Cantonen unter Eidgenössischem Borfite angeordnet werden, um die herrschenden Migberhältniffe zu heben. hinwieder wurde der Tagsatung durch den Gesandten von Frendurg, mit Ginftimmung der Gesandten von Golothurn und Wagdt, eine Klage gegen den Stand Bern vorgetragen, wegen der 1820 unter

Dem Deutmen einer Confumo - Mbaabe auf alle in ben Canton eintretenden Baaren, mit Aluenahme einiger ber erften Lebensbedurfniffe, gelegten Ginfubraebuhr. Frenburg halt bie eigenmächtige Errichtung diefes Gingangezolle, ber besonders die zwen wichtigen Erzeugniffe des Cantons Frenburg, Rafe und Tabaf, auf eine empfindliche Beife trifft, fur ben 41ten Art. der Bundesacte verlegend, welcher die Genehmigung der Taglagung für neue Bolle fordert. Eine Confumo - Abgabe konne derfelbe nicht genannt werden, da er nicht auf einbeimischen sondern blog auf fremden Erzeugnissen lafte. Der Gesandte von Bern suchte biefe nur vorübergebend ergriffene Magregel burch bie Schuldenlaft, welche ungunftige Zeitverhältniffe auf feinen Canton mälten, zu rechtfertigen. Diefelbe verlete ben Bundesvertrag keinesweas, und es werde baben ber nachbarlichen Verhältniffe möglichste Rechnung getragen. Allein alle Gesandtschafen sprachen die Ueberzeugung aus, daß die Berordnung Berns bem wahren Sinne der Bundesacte guwider laufe, daber auch diefer Stand zu einer dem 11ten Art. des Bundesbertrages angemeffenen Beranderung jener Berordnung eingeladen wurde; so wie endlich der Stand Tessin ju Aufhebung ber Waaren = Confiscation, Die berfelbe bisdahin zu Bestrafung von Boll-Fraudationen angewandt, und damit die Strafe oft dem unschuldigen Gigenthumer ber Wagren aufgelegt hatte.

- 52. Ein Antrag der Gesandtschaft von Bern bezog sich auf die Verhältnisse der in der Schweiz sich niederlassenden Deutschen, welche so oft nach einer gerissen Zeit der Entsernung in ihrer Heimath nicht mehr anerkannt werden, und so dem Schweizerischen Canton, der ihnen einen Wohnort gewährte, zur Last fallen, während dem im Auslande lebenden Schweizer durch seinen Heimathschein die Rücksehr stets gesichert bleibt. Diesem Uebelstande sollte nach dem Antrage durch Concordate, mit den verschiedenen Deutschen Staaten zu schließen, abgeholsen werden. Beh näherer Berathung ward jedoch gefunden, daß solchen Unterhandlungen die Verschiedenheit Schweizerischer und Deutscher Gesetzebungen, besonders die Deutschen Auswanderungsgesche, große Schwierigkeiten in den Weg legen. Indessen beauftragten die mehreren Gesandtschaften den Vorort, über die dahin einschlagenden in Deutschland bestehenden Gesehe und Verordnungen sich amtliche Ausschlässen. zurschlassen, und zur Instruction sür die nächste Tagsahung an die Stände mitzutheilen.
- 33. Die Jahresrechnung der Central-Casse, welche auf eine Einnahme von 88,274 Fr. 6 Bh. 1 Rp. an Ausgaben 66,601 Fr. 9 Bh. 4 Kp. zeigt, wurde von der Tagsahung gutgeheißen, und die abermahlige Erhebung des neunten Theils eines bundesmäßigen Geldscontingentes zu Bestreitung der Bedürsnisse der Casse angeordnet. Ebenso erhielten die Rechnungen über die Eidgenöss. Ariegssonds, die Rechnung der Eidgen. Militär-Aussichtsbehörde, diezenige des Invaliden-Fonds für die vier ehemahligen capitulierten Schweizer-Regimenter in Frankreich, dessen neuer Activ-Saldo 17,973 Fr. beträgt, die Berechnung über die letzte dießjährige Vertheilung der an die Stände zu Bewassnung und Ausrüstung der Contingents-Truppen aus der Supplementar-Rriegscasse zu zahlenden Gelder, die Jahrrech-

nung der Militärschule zu Thun, endlich das von dem Verwaltungsrathe angetragene Militär=Budget für das Jahr 1822, nach welchem sich die Central=Militärausgaben für dieses Jahr auf 60,604 Fr. belaufen werden, die Ratisseation der Bundesbehörde.

- 34. Ein Vertrag, den Schaffhausen mit dem Fürstenthum Hohenzollern-Sigmaringen wegen Gleichstellung der bendseitigen Angehörigen in Concursfällen geschlossen, ward der Tagsakung vorgelegt, und erhielt die Genehmigung derselben, so wie die zwischen dem Stande Solothurn und der Französischen Regierung abgeschlossene Uebereinkunft für die frene Benutzung der auf Französischem Gebiethe liegenden Grundbesitzungen der Solothurnischen Gemeinden des Leimenthals.
- 35. In die Eidgenössische Militär-Aufsichtsbehörde wurden für 1822, statt der austretenden hen. Obersten von Luternau und von Sonnenberg, die Eidgenössischen Obersten hen. von der Weid von Frendung und von Salis-Seewis aus Bünden gewählt.
- 36. Für die durch Hrn. von Wattenwyl von Belp aus Bern der Tagsatzung im Manuscript überreichte Denkschrift über bas Armenwesen der Schweiz und die darauf Bezug habenden Gegenstände, beschloß dieselbe, dem Verfasser auf angemessene Weise ihre Erstenntliskeit zu bezeugen.

In der dren und drenfigsten Sigung am 17. August erklärte der Präsident der Tagsagung, Sr. Bürgermeister von Wyß, die dießjährigen Berhandlungen für geschlossen. —

In befondern den 6. u. 45. Aug. bon den Gefandten derjenigen Cantone, welche an den Krangösischen Militär-Capitulationen Theil nehmen, abgehaltenen Conferengen wurden theils Empfehlungen einzelner Regierungen für außer Dienst stehende Offiziere, theils verschiedene Unträge des hrn. Marechal de Camp von Gadn, theils endlich die Beschwerden der Schweizer=Regimenter felbst über Richterfüllung fehr vieler Capitulations-Punkte berathen. Es zeigte fich besonders, daß der Bestand der Regimenter fortdauernd sich vermindert, und gegenwärtig um 24 Offiziere und 3794 Unteroffiziere und Gemeine geringer ift, als er nach der Capitulation seyn sollte. - Ebenfalls in besondern Conferenzen beriethen fich die Gesandten der 12 Stände, in deren Gebiethe sowohl katholische als protestantische Gemeinden liegen, über die Chen gwifden Bekennern bender Religionen, welche in der Eidgenoffenschaft theils durch burgerliche Gesetze theils durch ein besonderes Eidgenöffisches Concordat erlaubt find, beren Ginfegnung aber neulich ber katholischen Geiftlichkeit von Rom aus unterfagt wurde. In Diefer hinficht faste man den Entwurf ju einer Uebereinkunft ab, welcher benzutreten der Borort nun die betreffenden Stände eingeladen hat, und nach der in Zukunft paritätische Eben, insofern alle gesetzlichen Borschriften daben erfüllt find, burch einen reformierten Geiftlichen follen eingefegnet werden burfen. -

Der Gemeineidgenössische Buß = und Bethtag ift auch dieß Jahr in den verschiedenen Cantonen zu ungleicher Zeit gefenert worden, in den einen am 6., in andern am 8. ober am 9. Sept. Im Canton Freydung begiengen ihn die reformierten Gemeinden den 6., die katholischen am 8. Im Canton St. Gallen sand die Fener den 13. statt, im Cant. Graubunden den 9., soll aber hier von den evangelischen Sinwohnern in Jukunst immer am zweyten Donnerstage im November geschehen. —

## 3 ürich.

Den 9. Sept. fenerte Sr. Pfarrer heiz in Altikon sein fünfzigiabriges Jubilaum ale Prediger an zener Gemeinde, und predigte selbst über den Text: "Wie soll ich Dir danken für alle Deine Gutthaten!"

Den 18. und 19. Sept. hielt die Burcherische Geiftlichkeit ihre jahrliche Synobal-Berfammlung; abermable unter bem Borfite Berrn Pfarrer und Profesiore Genner, indem die alternden Körverfrätte es herrn Antiftes hef unmöglich machen, außer bent Studierzimmer thatig zu fenn. Um erften Tage wurde nach der Eröffnung ber Berfammlung, und ber Aufnahme neuer Mitglieder, die Refignation der herrn Decane Schweiger im Zürichsee-Capitel, und Bremt im Ryburger-Capitel vernommen, worauf Sere Cammerer Freudmeiler, Pfarrer in Borgen, jum erfteren Decanate, und berr Cammerer Efcher, Pfarrer in Pfeffiton, jum letteren burch einstimmige Wahl befordert murben; ftatt bes zwenten ber Gemablten ward zu einem Mitaliede bes Groffern Rirchenrathes Berr Dfr. Bolf in Källanden gewählt. Nach ber Dersonal-Censur theilte der Drafident ber Sunobe reichhaltige nachrichten über Die Lage und Zeitgeschichte ber reformierten Rirche hamptfächlich unfere Baterlandes mit, benen fich einige aus Sachsen und Baben auschloffen. meistens von erfreulichem und beruhigendem Inhalte. Um zwenten Tage trug Berr Canonicus von Orell die sogenannte Synodal = Proposition vor, in welcher er die Burcherische Rirche als Denkmahl ber Borfehung feit den letten funfzig Jahren schilderte, und fich qufolge bes gemählten Gesichtspunctes veranlagt fab, aus ben bren Perioden von 1770 bis gur Revolution; mabrend berfelben, und feit berfelben, mit vieler Gelehrfamfeit viel troffliches zu berühren, und auf reichliche Weife Berftorbenen und Lebenden verdiente Lobipruche qu fvenden. Bestimmter als Die Ennodal - Rede felbit und mit vflichtmäßiger Fremmuthiafeit fprachen einige ber reflectivenden Mitglieder über ben eigentlichen und jegigen Buftand ber Rirche unfere Cantons; Die Schluftrede Des Srn. Prafidenten, welche einen Abriff Des Lebens und ber Amtsführung des Reformators Bullinger enthielt, war bagegen bestimmt, den Blick auf die fegensvollen Zeiten ber Glaubensverbefferung zu lenken. Aus den tiefen und gewichtigen Borten bes verehrten Standesbauptes, Sfr. Burgermeifter Reinbard, lief fich Har entnehmen, bag die Bobe Regierung Die Ginbeit und bas Zusammenhalten aller Glieder unserer Rirche wünsche. -

Am 20. Sept. hielt die affetische Gesellschaft ihre jährliche General-Sikung. Rach der Eröffnungsrede des Präsidenten, Hen. Pfr. und Kirchenrath Schinz in Zollikon, und den Relationen über die von der Gesellschaft geleitete Spitalschule, und über den BerKauf der Zürcherischen Gesangbücher, ben die Gesellschaft besorgen läßt, — wurde die Fortsfehung der trefflichen Abhandlung des Hrn. Pfrs. Bögeli in Zürich, über den reformierten Eultus vorgelesen; es enthielt dieser Abschnitt die beherzigenswerthesten Vorschläge zu durchsgreisenden liturgischen Verbesserungen. —

Literatur und Runft. Ben Orell, Rufili und Comp. find feit einiger Zeit erfcienen: Urnold von Winkelried, ein Trauerspiel in funf Acten, von L. Chrift. 12. Europa im dritten Sahrzehend des neunzehnten Sahrhunderte; eine philosophifch volitifche Stige von C. hirgel. 8. E. Mund, über bie Zurfenfriege, nahmentlich des fechszehnten Sahrhunderts. Sammlung von Denkschriften verfdiedenen Inhalte; aus dem Lateinischen und Frangonischen. Rebft einer gedrängten Darstellung der Ereignisse zwischen Christen und Türken, und den Versuchen der Griechen zur Grenheit, von der Eroberung Konstantinopels bis auf unsere Zeiten, ar. 8. - Ben Fr. Schultheß; Snodal= Predigt über Rom. I. 16. gehalten ben 18. Sept. 1821 bon R. L. Mener, Diacon und Leutpriester. — Ben D. Bürkli: Die Christenverfolaung in Griechenland, Predigt von. J. S. Gutmann, Pfarrer in Meilen. - Ben S. J. Ulrich: Unsere Abhängigkeit von Gott. Bethtagspredigt über Rlagt. Serem. III. 22. 23. gehalten ben 6. Sept. 4821 von G. Gefiner. - In ber Runftbandlung bon Rufli und Comp. erschien eine neue Sammlung bon feche Blättern mit Raken, gezeichnet von Mind, lithographiert von J. E. Brobtmann. - Dem Claviermacher, brn. 3. 3. Goll von Zurich, ift von bem Rleinen Rathe ein unterm 1. Aug. 1821 ausgestelltes Privilegium für ausschließliche Berfertigung und Verkauf bes durch seine Erfindungen verbesterten Korteviano im Umfange des Cantons Zürich auf 40 Sabre er= theilt worden. Sene Verbesserung besteht vorzüglich in befriedigender Lösung ber schwierigen Aufaabe, dem Discant die Stärke und Resonanz des Basses zu geben. Das von Brn. Goll der Regierung vorgelegte Modell foll auf dem Rathbaufe in die Verwahrung des Brn. Groffweibels gelegt werden. -

## Bern, was in the

Durch die Erscheinung mehrerer der Wuth verdächtiger Hunde wurde der Sanitäts-Rath von Bern veranlaßt, unterm 29. Aug. eine Berordnung zu erlassen, daß, sobald sich solche Hunde zeigen, in der betreffenden und in den angrenzenden Gemeinden sogleich alle Hunde seihe Wochen lang an die Kette gelegt, und die fren herumlausenden gegen eine Beslohnung von 4 Fr., welche der Eigenthümer bezahlt, getödtet werden sollen. Auch wird eine frühere Verordnung bestätigt, nach welcher ben 4 Fr. Buße alle Hunde mit ledernem Halsbande und einer metallenen Platte versehen sehn müssen, worauf Nahmen und Wohnsort des Eigenthümers zu lesen ist.

Den 28. August verlor ein Fuhrmann aus ber Gemeinde Walchern ben dem gefähre

lichen Passe am Schwarzwasser=Stutz, etwa 2 1/2 Stunde von Bern, sein Leben. Erstührte nähmlich einen zwenspännigen Wagen den steilen Weg hinunter. Das eine Pferd zu an das hinterhalten nicht hinlänglich gewöhnt, trat allzurasch vorwärts, und drängte das durch das andere mit der Deichsel hestig gegen einen Felsen, so daß der zwischen diesem und dem Pferde besindliche Führer sämmerlich zerdrückt, hierauf von dem Wagen umgeworsen, und von dem gespannten hinterrade vollends den Stutz hinab sortgeschoben wurde, die manzihn endlich todt und fürchterlich zugerichtet aushob. — Am nähmlichen Orte wurde am 5. Sept. der Wagen einer Engländer=Familie umgeworsen, da dem einen Pferde ein Riemzeriß, worauf dasselbe stürzte, von den Vorderrädern des Wagens sibersahren wurde, und der Wagen selbst, zum Glücke nur langsam, umschlug. Eine alte Dame, die sich in demsselben besand, ward unbeschädigt herausgezogen.

Ueber die Berunglückung bes brn. Mime Mouron, eines Geiftlichen aus dem Canton Baabt, auf bem Grindelmald - Gletscher, fennt man folgenden getenmäßigen Bericht: Es war am 31. August Radmittags ale herr Mouron, begleitet von einem Rubrer aus Grindelwald, über den Gletscher nach dem sogenannten obern Walchiloch fam, einer Schlucht. in welche fich ein Bach flürzt. Sier bieg ber Kührer seinen Gerren warten, um ihm einen großen Stein berben zu hohlen. Wie er aber benfelben gufgehoben, und fich umwendet, erblicht er Srn. Mouron nicht mehr. Er geht ann Loche, und fieht hier nur ben Bergftoch besfelben, etwa funf Ruf tief queer im Gife ftecken. Durch fein Rufen gelang es ibm endlich, zwen Manner herbenzubringen, welche ihn felbit, von Schrecken halb finnlos, megführen mußten. In der darauf folgenden finftern Regennacht begaben fich vier Manner gu dem Loche, ohne jedoch, so wenig als mehrere andere Personen, die mit Tagesanbruch hintamen, außer bem Beraftoche iraend eine Spur von dem Verunglückten entdecken zu konnen. Die an einander gebundenen Stricke reichten nicht bin, die Tiefe zu meffen. Um 11. Sept. ging Gr. Pfarrer Muller von Grindelwald, von einigen Berwandten und Freunden bes Umgekommenen und mehreren Mannern begleitet, ben anhaltendem Regen zu dem Balchiloch. Das darein fturgende Waffer wurde, fo gut man konnte, abgeleitet, und abgehauene, mit großer Lebensgefabr über Schründe herunter geschleppte Baumstämme über ben Schlund befestigt; Burgener, alt Wirth, ließ fich ungeachtet bes Regens und ber Ralte, an Schifffeilen, die man in der Racht vom Reuhaus geholt hatte, himunter. Begm dritten Berfuch? gelangte er in einer Diefe von 430 Ruf auf eine Gisbant. Vom berunterfturgenden Waffer bennahe finnlos geschlagen, aller Gehkraft beraubt, wurde er auf fein Rothzeichen, gang von Raffe und Ralte erstarrt, hinaufgezogen. Ben bem anhaltend schlechten Wetter war an diesem Zage jede weitere Arbeit unmöglich, und die Gesellschaft kehrte auf dem unter biesen Umftänden lebensgefährlichen Rückwege nach Sause zurück.

Am 12. verfügten sich nun herr Statthalter Egger, alt Wirth Burgener, mit zwen Berwandten des Verunglückten und einer Menge Leute, ben besserm Wetter nochmahls zur

Stelle. Das Wasser wurde nun besser abgeleitet, wozu es viele Arbeit brauchte; Burgener ließ sich abermahls hinunter auf die Eisbank, und entdeckte endlich in einer tiesen Sche den Leichnam, der vom Wasser dahin getragen worden war. Es zeigte sich am Körver eine tiese Wunde ob dem rechten Auge, der rechte Arm war einmahl, der linke Schenkel zwensmahl und der rechte einmahl gebrochen; vorn am Bauche war die Kleidung ganz zerrieben. Man sand ben Berstorbenen seine Uhr, 5 Goldstücke, mehreres Silbergeld und sonst alle Effecten, die man ben ihm vermuthen konnte. Der Leichnam wurde am 13. auf dem Gottesacker zu Grindelwald, im Bensenn der Verwandten und ersten Ortsvorsteher, dur Erde bestattet.

Die Regierung hat dem würdigen hrn. Pfarrer, dem hrn. Statthalter Egger und übrigen Männern, für ihre menschenfreundliche, unerschrockene hülsteistung ihre Zustiestenheit durch den Oberamtmann bezeugen, und besonders dem Wirth Burgener, der sich so eistig hervorgethan, zum bleibenden Zeichen derselben eine Denkmünze zustellen lassen. Alle Männer, welche ben diesem Unglücksfall Dienste geleistet, so wie auch der Führer Dällenbach, sind von den Verwandten des Verstorbenen belohnt worden.

Um 3. Sept. wurde der Kangler der Eidgenossenschaft, Hr. Mousson, von dem Rathe der Zwenhundert mit dem Bürgerrechte der Stadt Bern, und von der Gesellschaft wu Mohren mit ihrem Zunstrechte beschenkt. —

Um 26. Sept., am Abend nach dem Jahrmarkte, gegen 8 Uhr, brach in Thun mitten in der Stadt Feuer aus, von welchem sogleich zwen häuser ergriffen wurden. Durch schleunige hülfe, woben besonders die Angehörigen der Militär-Schule sich auszeichneten, gelang es jedoch, die Flamme zu dämpfen, so daß der Verlust sich auf die etwas starke Beschädigung jener benden häuser beschränkte. —

Unter den Schweizerischen Städten ist Bern mit dem Benspiele einer thätigen Theilsnahme-an der Sache der Griechen vorangegangen, indem sich dort ein Verein zur Unsterstühung bedürftiger Griechen gebildet hat, der in öffentlichen Kundmachungen zu Benträgen einladet. Indessen ist seichen gebildet hat, der in öffentlichen Kundmachungen zu Benträgen einladet. Indessen ist seichen der Publication solcher Aufruse von Seite der Resgierung untersagt worden. — An mehreren andern Orten der Schweiz wurden besonders den Gelegenheit der Fener des Bethtags, Wünsche für die Bestenung Griechenlands in den Kirchengebethen und Predigten auszesprochen. — Von jener Aussocheng des Bernerschen Hülfsvereins nahmen die Prediger von Gottstadt und Bürgesn, die Hrn. Zehender und Funt, Gelegenheit, die Blicke der Menschensreunde auf eine näher, im Vaterlande selbst drängende Noth hinzulenken, nähmlich auf die Verwüstungen, welche die Aare bennahe lährlich in einer der fruchtbarsten Gegenden des Cantons Bern durch Ueberschwemmungen anrichtet, und die nach und nach die völlige Verarmung der betressenden Gemeinden zur Folge haben würden. Vor diesem sich zu verwahren sind die am meisten der Gefahr ausgessetzen Gemeinden zusammengetreten, um durch einen starken Damm ihre Vesitzungen längs

ber Aare zu fichern, allein da ein solches Wert die Kräfte der Unternehmer übersteigt, so wenden sich die genannten Geistlichen an das mildthätige Publicum, damit durch bessen Ben-sleuern die Rettung ihrer Angehörigen möglich gemacht werde. —

In einem Rundschreiben des bischöflichen Commissars zu Pruntrut, Hrn. von Bilieur, an die Pfarrer der Leberbergischen Vogtenen. werden diese ermahnt, alles anzuwenden um ihre Kirchgenossen vor dem Lesen der Bibeln abzuhalten, welche durch die Bibelgesellschaften verbreitet werden, indem solche Vereine aus zu verschiedenartigen Gliedern zusammengesetzt senen, als daß durch dieselben das wahre Wohl der Religion besördert werden könnte. Ueberhaupt müsse die heil. Schrift als ein von Gott der Kirche anvertrautes Gut betrachtet werden, und nur aus den Händen der Kirche dürsen ihre Kinder dasselbe empfangen. Das Lesen der Bibel bilde eine neue Art von Christen; die katholische Religion aber sen entstanden und pflanze sich fort nicht durch dos Lesen sondern durch predigen, durch ungeschriebene Lehre und Unterricht u. s. f. .

Eine neue Ersparniß-Casse ist, vorzüglich durch die Bemühungen des verdienstvollen Oberstlieut. Koch, für die Bewohner des Amtsbezirkes Bern gebildet worden, (die in Bern schon bestehende ist bloß für Stadtbürger bestimmt). Bereits haben sich über 200 Theilnehmer gefunden, welche einen Bürgschaftssond von mehr als 10,000 Fr. unterzeichneten. Die Einlagen, welche nicht unter 5 Bz. und nicht über 2000 Fr. betragen dürsen, werden zinsbar, sobald sie 5 Fr. ausmachen; der von der Anstalt zu zahlende Zins ist 3 1/2 0/0 von 5 bis 500 Fr. Capital, 3 0/0 für stärkere Capital=Summen. In hinsicht der Verwaltung weicht diese Anstalt von andern ähnlichen ab, indem die unmittelbar damit Beschäftigten dieses nicht unentgeldlich thun, sondern eine verhältnismäßige Besoldung aus dem Vorschuß der Zinsen beziehen. Sollte sie je sich aussösen, so fällt das Vermögen derselben unwiderrussich der Schulmeister=Casse des Cantons zu.

Der Bernersche gechweizerfreund" (Nr. 61.) enthält eine Uebersicht der Resultate der verbesserten Armenanstalten in Summiswald, wo durch Errichtung eines Arbeitshauses und zweckmäßige Beschäftigung der Hülfsbedürftigen es nicht nur möglich wurder der nähmlichen Anzahl von Armen, wie in frühern Jahren, bessere Pstege zu gewähren, sondern dieses noch mit einer jährlichen Ersparniß von 12 bis 13 Fr. auf den Kopf zu thun.

Die achte Rechnung der Wittwen= und Waisen=Unterstühungsanstalt zu Bern, vom 4. Jun. 1820 bis dahin 1821, zeigt eine Einnahme von 3334 Fr. worun= ter sich 417 Fr. Bensteuern der Mitglieder und 56 Fr. an Geschenken zweher Wittwen bessinden. An Wittwengehalten wurden ausgegeben 88 Fr. Das gegenwärtige Bermögen der Anstalt, welches sich im abgelausenen Rechnungsjahre um 605 Fr. vermehrte, beträgt 3881 Fr., darunter 3525 Fr. zinstragende Capitalien. Die Zahl der Mitglieder ist 137, von desen 7 Wittwen-Gehalt beziehen, und dren andere denselben noch zu beziehen haben.

Regierung stehenden Brandversicherungs Unstalt des Cantons Vern beliefen sich die Ausgaben derselben für das Jahr 1820 auf 78,376 Fr. 6 Bh. nähmlich Entschädigunsen für Brandunglück 76,897 Fr. 2 Bh., Verwaltungskosten 1231 Fr. 4 Bh., Prämien 248 Fr. Diese Ausgabe wurde gedeckt durch Bezug eines Bentrages von 1 1½ vom Taussend des Schahungswerthes der Gebäude. Die bedeutendsten Brandschaden ereigneten sich in Dießbach ben Büren, wo. 11 Gebäude, sür 16,875 Fr. versichert, in Jegistorf, wo. 35 Gebäude abbrannten, von denen aber nur 6 für die Summe von 12,200 Fr. versichert waren. Im Oberamte Konolkingen brannten 5 Gebäude nieder, welche einen Schahungswerth von 16,874 Fr. hatten. Die Zahl aller abgebrannten assecrierten Gebäude war 49. Die Anstalt hat sich im vorigen Jahre um 623 Gebäude vermehrt, so daß nun im Ganzen 35,010 versichert sind, um die Summe von 60,412,700 Fr. Unter diesen gehören dem Amtsbezirk Bern 2826 Gebäude an, ein Assecrante Egpital von 11,672,400 Fr. betragend.

Literatur. In der obrigkeitlichen Buchdruckeren ift der Druck des neuen Gefethbuches über das gerichtliche Verfahren in Civil-Rechtsfachen vollendet worden.

#### Luzern.

Die Erscheinung der von dem gewesenen Professor der Philosophie und Geschichte am Lugaum in Lugern, ben. Dr. Tropler, berausgegebenen Brochure: Furft und Bolf nach Buchanan's und Miltons Lehre (Aarau ben Beck. 142. C. 8.): veranlagte ben Täglichen Rath, einer aus dem Stagts = und Erziehungsrathe gebildeten Commission Die Krage gur Borberathung guguweifen, ob inan bem Berfaffer einer folden Schrift, welche "die Rube ber Staaten gefahrdende Grundfage" enthalte, langer ben Unterricht ber Jugend anvertrauen könne. Die Unfichten der Commission waren verschieden, indem ein Theil derfelben unbedingte Absetung, der andere erft Zulassung der Bertheidigung des Angeklagten forderte. In einer außerordentlichen Sitzung des Täglichen Rathes vom 17. Sept. wurde jedoch mit einer Mehrheit von 25 gegen 8 Stimmen für die erstere entschieden, und die Schrift felbst durch Berfügung des Policen=Rathes vom 19. Sept. im Canton Luzern ver= kothen. Unterm 23. reichte hierauf Sr. Dr. Tropler bem Täglichen Rathe eine Vorstellung ein, worin er, auf den zwischen Schriftfteller und Lebrer zu machenden Unterschied, auf die Nothwendigkeit einer der Werurtheilung vorhergebenden Anhörung, besonders aber auf die Kalschheit der gegen ihn gerichteten Anklage, indem die erwähnte Schrift keineswegs auf die iegigen Gerricher in Europa bezogen werden könne, fich frühend, um Abanderung des ges faßten Beschlusses ansucht. Allein dieß Begehren wurde von dem Täglichen Rathe auf Antrag des Staatsrathes zurückgewiesen, und überdieß hrn. Tropler "wegen des taben geprauchten Tones" das Miffallen der Regierung verdeutet. — Außer Lugern ift der Berlauf jener Schrift auch im Canton Bern verbothen worden. — 1 11 ....

Ein am 28. May gefaßter Beschluß des Sanitäts-Collegium, welcher unterm 1. Ausgust die Genehmigung des Täglichen Rathes erhielt; ordnet die Ausstellung gerichtlicher Thierärzte im Santon Luzern an, denen es von nun an allein zusommen soll, die Oberaufsicht ben ansteckenden Krankheiten unter den Thieren zu führen, als Beschaumänner ben entstandenen Streitigkeiten gerichtliche Gutachten und Fundscheine auszustellen, und in den öffentlichen Schlachthäusern gebraucht zu werden, u. s. f. Alle gegenwärtig patentierten Thierärzte sind so lange von jenen Verrichtungen ausgeschlossen, die eine besondere Prüfung über policeplich=gerichtliche Thierarznenkunde bestanden haben.

Die zwente Jahrrechnung der in Luzern, unter Garantie der Stadtgemeinde errichteten und hoheitlich genehmigten Ersparnißcasse für alle Stände (sie nimmt von 25 Baten auswärts jede beliebige Summe zinstragend an), zeigt einen Activbestand von 9249 fl. Die im Lauf des Jahres gemachten Sinlagen belausen sich auf 4029 fl., und das gesammelte Capital erteug den Einlegern 237 fl. Zinsen.

Literatur. Von Busingers Erklärung der Gemählbe auf der Cavell-Brücke in Luzern ist ben X. Mener eine Französische Uebersehung erschienen, unter dem Titel: Gallerie des tableaux du pont de la chapelle à Lucerne, représentant la série des époques les plus mémorables de l'histoire Suisse, par le Chanoine Businger. Traduit de l'Allemand par H. de Crousaz. 8. Ebenso eine zwente Ausgabe der Franz. Uebersehung des Hrn. von Crousaz von Busingers Beschreibung der Stadt Luzern und ihrer Umgebungen.

#### Glarus.

Das starke Unschwellen der Gewässer im August war auch für die Linthwerke nicht ohne Schaden geblieben, indem den 160 Aug. an der linken Seite des Benkner-Ca-nals, in der Mitte zwischen den Gießen- und Gennauer-Brücken, ein Dammbruch erfolgte, ungeachtet das Wasser noch um mehr als einen Fuß unter der Dammkrone stand. Indeffen betrug die Dammösfnung nur etwa 70 Fuß. Die übrigen Werke litten keinen Nachtheil.

## randlates IV som date meinte dienst in 3. u.g.:

Harrie S. S. F. S. Seek

Den 26. Aug. erdroffelte fich zu Zug ein wegen Diebereben eingeferkerter Entlibucher. Den 29. Aug. wurde Peter Knüßel von Risch wegen Tobischlag enthauptet.

Den 3. Sepf. versammelte sich die Gesellschaft Schweizerischer Thierdrzte, unter dem Botsige des Hrn. Dr. Köchlin aus Zürich, zu Cham. Unter den eingereichten Arbeiten zeichneten sich vorzüglich aus eine Beantwortung der 1817 aufgegebenen Preisfrage über hirnentzündungen, von Hrn. Dr. Cosanden aus dem Cant. Frendung, welcher auch der Preis zuerkannt wurde; -ferner eine Abhandlung über Erziehung und Wartung des Rindviehes in den hohen Alpen, von Hrn. Thierarzt heß zu Kerns in Obwalden; Ge-

12 233119 -- 17-

schichte der Biehzucht des Eantons Zug, von Hrn. Dr. Stadlin, u. a. m. Die Gesellschaft hat sich bereits mit den berühmtesten Veterinar-Lehren Deutschlands in Verbindung geseht, und besteht jeht aus mehr als 70 Mitgliedern. Auch in der gegenwärtigen Sitzung wurden wieder mehrere neue Mitglieder aufgenommen, der Präsident bestätigt, und als Ort der nächsten Zusammenkunft der Canton Aargau bestimmt.

Literatur. Ben J. B. Blunschi, Sohn: Die einzig mahre Frenheit; Bethtagspredigt gehalten zu Zug den 8. Sept. 4821. von J. J. Bossard, Sechser.

## Freyburg.

Der Staatsrath von Freyburg hat unterm 31. Aug. abermahls eine Viehsperre gegen den Canton Neuenburg angeordnet, indem dort im Bezirke Gorgier von neuem eine der gefährlichsten Viehseuchen, die ansteckende brandige Lungenentzundung, ausgebrochen sen. —

Den 7. Sept. starb zu Frendurg Hr. Fr. Peter Savary, Doct. der Arznenstunde, Mitglied des Großen Rathes, Stadtammann und Präsident des Municipal=Rathes, im einundsiedenzigsten Altersjahre. Seine Bildung als Arzt hatte er zu Paris von berühmten Lehrern erhalten. Nach seiner Zurückfunft ward er von der Regierung in eine Sesgend des Cantons abgeordnet, wo eine pestartige Krankheit ausgebrochen war. Er erward sich hier die größten Verdienste, wurde aber selbst von dem Uebel ergriffen. Während der Helvetischen Republik war er Mitglied des Directoriums, und als solches zeigte er stets Rechtschaffenheit, Mäßigung, Entsernung von aller Parthensucht. Auch nach Wiederherstellung des Föderativ=Systems bekleidete er in seiner Vaterstadt eine der ersten Stellen, nahm sich besonders des Schul= und Armenwesens mit großem Eiser an, stand dem Sanitäts=Rathe des Cantons als erstes ärztliches Mitglied vor, und lag daneben seinem ärztlichen Beruse auf eine eben so einsichtsvolle als edse Weise ob. Heiterkeit und muntere Laune machten ihn im geselligen Leben angenehm. Während seiner schmerzlichen Krankheit, woben er sein Ende voraussah, benahm er sich stets mit Muth und Ruhe, und schied, von seinen Mitbürgern tief betrauert. —

Literatur. Ben Piller: Règlement de la congrégation érigée pour les filles de la paroisse de Givisiez en 1820. 8. — Es enthält diese kleine Schrift die Statuten einer unter den unmittelbaren Schutz der heil. Jungfrau gestellten Schwesterschaft, welche der Prediger von Givisiez, Hr. Klein, für die Töchter seiner Gemeinde errichtete, um sie vor dem verderblichen Einstusse des Zeitgeistes zu verwahren, und in der dieselben vier Jahre, nachdem sie zur Communion zugelassen wurden, bleiben. —

## Barelline and a second

Von dem Eriminal-Gerichte des Cantons Basel ward am 30. Jun. der merkwürdige Fall eines Verbrechers (hans Joggi Plattner) beurtheilt, welcher vor 47 Jahren als Todt-

schläger gestischtet war, inzwischen das Mehgerhandwerk im Auslande erlernt, und jest sich frenwillig dem Richter übergeben hatte. Weil die Södtung durch Schläge auf den Kopf, jedoch ohne Vorsatz verübt worden war, und der Thäter gute Zeugnisse über sein zeitheriges Verhalten brachte, wurde er auf 42 Jahre zur Einsperrung und zu 200 Fr. Enischädigung an des Erschlagenen Mutter, verurtheilt, um nach ausgestandener Strafzeit unter genauer Aufsicht der geistlichen und weltsichen Beamten seiner Gemeinde zu bleiben.

Der Große Rath erließ in feiner Sigung bom 7. Hug. ein Gefet, wodurch die Fortdauer der feit 3 Sabren auf Probe bestandenen Ginrichtung der Policen=Direction auf neue 6 Jahre festgesett wird. Rach Diefer ift ber Statthalter bes Bezirkes Bafel zugleich Policen = Director des Cantons. Ueber alles, was ins Policenwesen einschlägt und vorfalle, foll er wochentlich dem Bitraermeifter einen schriftlichen Bericht erflatten, und Auferorbentliches fogleich anzeigen. Er führt Specialauflicht über Die Aremden; Die Vollcendiener und Landiager fieben unter feinen unmittelbaren Befehlen; er ift Mitalied ber Ruchtanftalt und wacht über Bolliebung der Strafurtheile, fo wie er auch die Policen-Corresponden; beforgt. Ein ihm angewiesenes Bureau besteht aus bem Lieutenant bes Landzagercorps mit 640, einem Policen = Secretar mit 780, einem Paffichreiber mit 624, und einem zwenten mit 460 Fr. Gehalt. Des Policen - Directors fire Befolbung ift 1600 Fr.; er bezieht einen Theil ber Taren und berrechnet die Bural-Auslagen. Bon den Taren werben 1/3 bem Staat verrechnet, die übrigen fommen bem Statthalter, ben Cangliften und bem Landiagercorvo zu. -Ein zwentes am gleichen Tage genehmigtes Gefet befagt bie neue Organisation bes Cibil Gerichtes für ben Begirt Bafel. Dasfelbe wird aus einem Prafidenten und 12 Richtern nebft 6 Suppleanten bestehen. Die erste Befehung bes Gerichtes geschieht aus ben Ditaliedern der bisherigen Gerichte, fünftig aber werden die Richterstellen aus den Suppleanten erganzt. Bon bem Prafidenten wird gefordert, bag er 24 Sabre alt fen i bie Lateinifche Sprache verfiebe und die Frangofische sprechen und schreiben fonne, Doctor ober Licentiat ber Rechte, ober in Bafel als Rechts = Candidat gepruft, ober endlich & Sahre Mitalied bes Appellationsgerichtes oder des Eivilgerichtes in Bafel gewesen fen. Er hat, nebst den ihm gebührenden Taren, einen Gehalt von 1200 Fr. Dasfelbe Alter und dieselben Sprachfenntniffe muffen die zu den benden Gerichtschreiber = Stellen Bahlbaren, überdief einen academischen Grad ober ein Diplom als öffentliche Notare haben, ober als Rechtsbefiffene in Bafel geprüft fenn. -

Literatur. Ben Schweighauser: Einige Worte über die Bildung der Eidgenöffischen Streitkräfte; von Oberstieut. Wieland. 8. Ferner: Bethtags predigt, gehalten am 6. Sept. 1821. von Pfr. Facsch in Basel. —

#### Appenzel L

Landammann und Rath von Außer-Rhoden an ihre Angehörigen, welche Pfandbriefe in den innern Rhoden besitzen, "die wohlgemeinte Warnung" erlassen, auf den Fall, daß maw ihnen wider Verhossen jene Abgabe am Zins abziehen wollte, sich förmlich dagegen zu verswahren, den Zins nur auf Rechnung anzunehmen, und sich ihr Recht auf die vollständige Erlegung desselben, die Austraz der Sache und des hierüber zwischen benden Obrigkeiten obwaltenden Streites vorzubehalten, damit sich niemand durch ein voreiliges und als Anerskennung zener Abgabe der Obrigkeit vorgreisendes Benehmen verantwortlich mache. —

#### St. Gallen.

Dom 24. bie 28. Sept. hatte bie Eidgenöffische Inspection des St. Gal-Tifchen erften Bundes = Contingentes, bestebend in Infanterie, Artillerie, Capallerie und Scharfschüßen, auf dem Breitfeld ben Oberdorf in der Rabe von St. Gallen fatt. Am 24. waren die Truppen eingerückt, am 25. wurden sie von der Cantonal=Militärbe= borde besichtigt, und von dem Prafidenten berfelben den bren Infanterie = Batgillons die neuen Kahnen übergeben, mit einer Anrede, welche der die Truppen commandierende Cantong - Inspector, Sr. Oberft Korrer, erwiederte. Um 26. begann die Suspection der Truppen, Mann für Mann, durch die Grn. Oberft Rugli und Oberftlieut. Reinacher von 361rich, und wurde an ben folgenden Tagen fortgefest. Den 27. befilierten die Truppen vor ben Regierungsbeborden, und alle Baffengattungen führten bierauf bereint meberere Manoeubres im Fruer aus. Um Abend biefes Tages gab die Regierung ein Rachteffen von 50 — 60 Gebecken. — Die Equipierung der Truppen war gang neug und fo beichaffen, daß fie alle Erwartungen ber Eidgenöffischen Inspectoren übertraf. Sie bewies, fo wie Saltung und Benehmen ber Milizen, auf eine überrafchende Weife, wie febr St. Gallen in weniger Zeit feine früher zurückgebliebenen Militär = Anstalten vervollkommnete. Die allge= meine Theilnahme ber Cantonsbürger an diesem Anlage drückte fich theils durch mehrere auf denfelben verfertigte Gedichte, befonders aber daburch aus, baf gange Gemeinden ben versammelten Vaterlandsvertheidigern unentgeldliche Quartiere anbothen. —

Die Rechnung der Cantons = Hilfscasse von St. Gallen für das Jahr 1820 zeigt eine Einnahme von 10,166 fl. 14 fr., in welcher die im Lause des Jahres einsgesammelte ordentliche und außerordentliche Liebessteuer 9594 fl. ausmacht. Dagegen wurden aus der Casse als Steuern an Brandbeschädigte vertheilt 7142 fl., wovon 6320 denen von Oberschan zusamen; Wasser und Schnecheschädigte erhietten ben 300, Viehbeschädigte nahe an 200, Sturm und Hagelbeschädigte ben 180, das Hospitium auf dem Grimsfel 33 fl. —

Aus der Rechnung der Brandversicherungsanstalt des Cantons für das Jahr 1820 ergibt sich eine Einnahme von 40,084 fl., worunter 22,054 fl. als zins= tragendes Borraths=Capital begriffen sind. Die Ausgaben betrugen 858 fl. Berwaltungs= kosten und 37,301 fl. Entschädigungen für 15 verschiedene Brandunglücke, von denen eines durch erwiesene Berwahrlosung entstanden, und mit 50 fl. gebüst ward. Die vorgenommene Schatzungs-Revision hat das Assecuranz-Capital um 362,480 fl. vermindert, und dasselbe beträgt jest 26,049,370 fl., während dagegen die Anzahl der Gebäude sich von 45,444 guf 45,637 vermehrte. —

#### Graubunden.

Den 21. Aug. ftarb zu Chur Sr. Bundeslandamman und Amtsftadtwogt Georg Gengel im 57ften Sabre feines Alters an einer chronischen Rrantheit. Ihm verdankt Bunden zum Theil die Berbefferung feiner Finangen, und faft an allen daraus herfliegenden vortheilhaften Einrichtungen hatte er wefentlichen Antheil; befonders lag ihm als Mitglied des Schulrathes das Aufblühen der Cantons = Schule bis ans Ende am Bergen. In den schwierigsten Umftanden, deren er besonders in den S. 1797 bis 1803 und im S. 1814 viele, zum Theil ihn persönlich betreffende, erlebte, war er fest und unerschrocken, und in letterm Sabre wußte er mit ber Benhulfe thätiger Manner bas ihm anvertraute Steuerruber mit bieler Rlugheit und Geschicklichkeit fo zu führen, daß Bunden ber Gefahr entging, in feiner Bervollkommnung um ein Sahrhundert gurudaeworfen zu werden. Auch wußten Die Standesbehörden feine guten Gigenschaften und Berdienfte zu ehren. Rachdem er in frühern Jahren Podeftat ju Morbenn und Prafibent ber Syndicatur gewesen, befleibete er fünf Mahle die Bürde eines Bundeslandammanns, war unter der helvetischen Regierung von 4801 auf 1803 mit Benfall Regierungs-Statthalter, und wohnte damable und feither vier Schweizerischen Tagsatzungen ben. Auch im Rechtsfache bewies er als Mitglied bes Cantons = Appellations = und Eximinal = Gerichtes, als mehrmahliger Landammann des Gerichtes Churwalben und Stadtvogt zu Chur, Kenntniffe, Erfahrung und unparthenische Gerechtigfeitsliebe. -

In einem Kreisschreiben, unterm 11. Aug. von dem evang. Theile des Großen Rathes erstassen, an die ref. Gemeinden des Cantons wird der Beschluß wegen künstiger Fener des Bethages am zwenten Donnerstag im November auf folgende Weise mitgetheilt: "Wie wir übrigens auch dieses Jahr unser geliebtes Eidgenössischen Baterland dem Schutz und den Segnungen des Höchsten an dem sogenannten Eidgenössischen Bethtage, welcher auf den 9. September fällt, anempsehlen werden, so hat der Große Rath evangelischen Theils sich dabin einverstanden, und verordnet, unsre Ehrs. Räthe und Gemeinen, so wie die Herren Geistlichen, auszusordern, mit Benseitssetzung aller bisherigen hier und da entgegengesetzten Uebung, künstighin den althergebrachten Buß- Beth- und Danktag allemahl am zwenten Donnerstag im Monath November gemeinsamlich in allen unsern Pfarrgemeinen zu sepern, und auch hierin mehrere Gemeinschaft und Uebereinstimmung in unser Gottesverehrung zu bringen. — Wenn wir selbst aber durch Gottes Inade unser gottesdienstlichen Versamm-

lungen in Ruhe und Frieden fevern können, so dürste es wohl auch wahren christlichen Gessimungen und den Zeitumständen angemessen sen, wenn wir viele Millionen unserer im gegenwärtigen Augenblick höchst unglücklichen Mitchristen, welche in Griechenland und Assen unter dem grausamsten Joche und Verfolgung ihrer barbarischen Oberherren seuszen, mit Zerstörung ihrer Kirchen sich alles Gottesdienstes beraubt und die ihrigen erwordet oder in die Sclaveren gesührt sehen, in unsere öffentlichen Gebete einschließen, und Gottes Schutz und Varmherzigkeit über sie ersichen." Zugleich ist die Anzeige bengesügt, das den der immer merkbarern Abnahme junger Studierender, welche sich dem geistlichen Stande widmen, besonders aus den Romanischen Gegenden, der wohlangewandten Wohlthätigkeit eines Vündeners, des Hrn. Gaudenz Pol, der sich im Auslande ein großes Vermögen erworden, und kurz vor seinem Ende eine ziemlich beträchtliche Summe als Stiftung zur Studien-Unterstützung junger aus Sils oder den Bergeller Gemeinden gebürtiger Geistlichen ben der Cantonsschule niedergelegt habe, mit Ruhm und dem Wunsche, daß er Nachahmer sinden möchte, gedacht werden müsse.

#### Margau.

Durch ein Decret bes Großen Rathes vom 16. Jun. und nähere Unordnung bes Rleinen Rathes vom 17. Aug. ift an die Stelle des früher beschloffenen Schullehrer-Seminaviums in Aarau eine Bilbungsanftalt fur Schullehrer getreten, welche fowohl angehende Schullehrer bilben, als bereits Angestellte in ihren Kenntniffen vervollkommnen foll, und für die dem Rleinen Rathe jährlich 6000 Fr. zu Befoldung der Lehrer, Anschaffung von Lehrmitteln und den Unterhalt folcher Zöglinge, welche weder felbst noch mit Sülfe ihrer Gemeinden denselben bestreiten konnen, angewiesen sind. Die Bahl der Boglinge darf nicht über 30 steigen. Der Staat forgt für Schulzimmer und Lehrmittel. Die Gegenstände des Unterrichts find, neben vervollkommnetem Lefen und Schreiben, die deutfche Sprache, die Rechenkunft, die Anfangsgründe der Megkunft, Naturwissenschaft mit Sinsicht auf ihren Bedarf im täglichen Leben, in der Landwirthschaft und in mechanischen Rünsten, Erdbeschreibung und Schweizergeschichte, Gesang und Orgelschlagen, Anfangsarunde des Zeichnens, Religions = und Sittenlehre. Der Unterricht dauert in der Regel zwen Jahre, und wird hinwieder mit Uebungen in der Ertheilung des Unterrichts begleitet. Die Böglinge muffen 17 Jahre alt fenn, die Borkenntniffe befigen, welche eine gute Primar= fchule gibt, empfehlendes Sittenzeugniß haben, und mit feiner auffallenden Berunstaltung, noch forperlichem Gebrechen das mit den Berrichtungen der Stelle unverträglich wäre, behaftet fenn. Den Sauptunterricht ertheilt ein Director der Schule, mit 1760 Fr. Gehalt. Nach 4 Jahren wird diese Unordnung einer Revision unterworfen. —

Der vor einigen Jahren gestiftete bürgerliche Lehrverein in Aarau, durch weleben jungen Cantonsbürgern, die die Schulen verlassen, und wenigstens das 18te Jahr zurückgelegt haben müssen, während des Winters die Gelegenheit zu weiterer Fortbildung verschafft wird, kündigt auch für den nächstemmenden Winter seine (unentgeldlichen) Lehrvorsträge an. Gegenstände derselben werden senn: Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft, die neuere Geschichte Europas, physicalische Erdbeschreibung, Grundsätze des Naturzrechts, Geometrie, Hauptgrundsätze der Mechanik, Deutsche Sprachübungen, Linearzeichnungskunft, Mineralogie: unter welchen es den am Unterrichte Theil Nehmenden fren sieht, auszuwählen, doch so, daß jeder den Vorträgen über wenigstens dren Fächer benwohnt.

Literatur und Kunst. Anleitung zu zweckmäßiger Anordnung und richtiger Beurtheilung der Blihableiter. Von F. A. Bronner, Prof. an der Santonsschule, (auf Veranstaltung der Regierung gedruckt, und an die Semeindräthe unsentgeldlich ausgetheilt). Panorama vom Schlosse Habsburg, gezeichnet von Belitiger und gestochen von Scheuermann und Meichelt; mit historisch geographischen Erklärungen.

#### Genf.

In dem Programm der Academie, welches den vom 42. Nov. h. a. bis zum 4. Man 1822 dauernden Studien-Eurs ankündigt, werden als Vorlesungen der theologischen Facultät angezeigt diejenigen der Professoren Vaucher, Duby, Cheneviere und Cellerier, sür die juristische Facultät die Vorlesungen von Girod, Rossi und Bellot, für die Faculté des lettres die von Prof. Boissier, Duvillard, Comte und Humbert. Hierzu kommen die Privat-Vorlesungen auf dem Museum von den Professoren Boissier über die schönen Redekünste, de Candolle, Necker, Mayor, de Luc, Boissier über Zoologie, de sa Rive über Experimental-Chemie, Gauthier über Ustronomie, und Rossi Geschichte der Riederlande seit 1572.

Von dem Prof. Schaub und Oberstlieut. Dufour wird in Genf eine in zwen Classen eingetheilte Schule der reinen und angewandten Mathematik errichtet, die sozwohl für Anfänger als Geübtere berechnet, und besonders als Vorübung für die Artilleries Schule in Thun zwectdienlich ist.

Durch ein Breve des Pabstes vom 8. Man 1821 sind als Fenertage der katholischen Gemeinden des Cantons folgende festgesetzt worden: Die Sonntage, Neujahr, Ausschrift maria himmelsahrt, Allerheiligen, dren Könige, Frohnleichnam, Maria Geburt, und Franz von Sales, Bischof von Genf.

Literatur. Ben Manget und Cherbulie: Réponse d'un Vaudois à l'ouvrage de M. le doyen Curtat, intitulé: De l'établissement des conventicules etc. par Du Plessis-Masset. 8. Réponse à la lettre de M. Charles Louis de Haller, au sujet de son changement de réligion. Par feu M. le marquis de Langalerie. 8. Ferner ist erschienen: Du service militaire des Suisses en France. 8. und Lettres de Baste. 8. endich: Lettre à M. Guers, libraire, éditeur d'une réimpression de la lettre de M. Ch. L. Haller.

# Schweizerische Monaths: Chronik,

ober

monathliche Berichte von vaterlandischen Gegenständen.

Mo. 10.

October

1821.

Burich, ben J. J. Ulrich.

## Zürich.

Von den am 6. Man auf der Limmat ben Dietikon verunglückten Personen (f. oben S. 72.) wurden dren bisdahin noch immer vermißte Weibspersonen in den letzten Tagen des Octobers nahe ben Wettingen in dem Flusse gefunden, und mit denselben noch eine vierte Weibsperson von Wipkingen, welche ebenfalls schon seit mehreren Monathen verschwunden war. —

Laut der Nechnung der Cantons = Armenanstalt von 1820 betrug in diesem Jahre die Gesammtausgabe für Unterstützungen aller Urt, die Verwaltungskosten nicht gerechnet, 34,834 Fr.

2 Literatur und Runft. Der talentvolle Beidmer, Berr Beinrich Refler in Burich, hat im Laufe Diefes Jahres wieder einige Kunstwerke herausgegeben, welche fur den Einbeimischen nicht geringeres Intereffe baben, als für ben Fremden, Der fich seine Reisen in ber Schweig genugboller und lehrreicher machen will. Gein Panorama gegeichnet auf dem Freudenberg in St. Gallen, ftellt von jenem wohlgewählten Standpuncte aus eine weite Aussicht über Die Felfen Des Gantis, Die Bugel Des alpenreichen Cantons Apvenzell und einen Theil des Cantons St. Gallen und Thurgau, dann den herrlichen Bobenfee felbst von der Meinau bis Rorschach dar. Mit ungemeinem Kleife find die Rabmen aller vom Standpuncte aus fichtbaren Soben, Bergspigen und Derter, felbft einzelner Saufer, gesammelt und angegeben, und Genauigkeit der Zeichnung vereinigt fich mit der geschmachvollen Rettigkeit. Ungablige haben den Bodenfee gesehen, und die dem Schweizerufer gegenüber liegende Derter vergebens wenigstens bem Rabmen nach zu fennen gewünscht; Dieß Blatt befriedigt, befonders vom Freudenberg aus, alle ihre Fragen. Noch größeres Intereffe biethet bie reiche Unficht ber Alpenfette und bes Bodenfees bar, gegeichnet auf dem Beiligenberg in Schwaben, dem Witwenfige der Frau Fürfting son Kürstenberg, vier Stunden vom Ufer des Bodensees entfernt. hier entfaltet fich bent

Aluge ein herrlicher Ueberblick nicht nur bes Sees bennahe in feiner gangen Lange, fo wie feiner Schweizerischen und Schwäbischen Ufer; sondern es ift auch die Unsicht einer Alpenkette gewährt, die wenige ihres gleichen bat, indem sie die hohen Berge des Allgaus binter Bregeng, jum Theil noch bes Tyrols barftellt, Die gewaltige Formen und Gruppen bilben: bann gehet die Reihe in die Berge von Appenzell, St. Gallen, Glarus, Uri, Schwyz über, und befonders angiebend ift der Abschnitt, wo die berühmten hochsten Berge des Berner-Oberlandes am Borigont fich zeigen, unter ihnen Die weniger boben eines Theile ber inneren Cantone, und tiefer die Thurgauischen Anhöhen bingieben, bann sich Constang mit ben umliegenden Schlössern, Rirchen und Rlöstern barftellt, und die truchtbare Meinau mit Schloß und mannigfaltigen Baumwipfeln aus dem See fteigt. Auch ben Diefem Panorama beurkundet sich eine seltene toppgraphische Renntnig mit treuer Darstellung vereinigt. — In ein beft von funfgig Anfichten der Schweig und der Grenge bon Stalien hat Sr. Reller nicht nur verschiedene Zeichnungen anziehender Puncte, sondern vornehmlich auch eine Angabl fleinerer Panoramen gefammelt, auf benen ebenfalls bie Rahmen ber Berge und anderer Gegenstände bengefchrieben find; dabin gehören 3. B. die Ausfichten iom Mi-Delbad, bom Schlosse Schauensee, vom Urserenthal, vom Oberalv = See, vom Lauerzersee, bom Rogberg, über bas Thal bon Sarnen, bon Alvnach, bon Buongs, bom Egerifee. vom Taretscher = und Domleschaerthal, vom Rheinwaldthal, Livinerthal, von Lugano u. f. w. Es ift burch biefe Sammlung ein werthvoller und gang eigenthumlich lebrreicher Utlas von fleineren Rellerichen Panoramen vorbereitet, der fich in einer zwenten Ausaabe, durch planmäßige und die verschiedenen Cantone berücksichtigende Austauschungen Darftellen läßt. - Go eben hat fich nun an Diefe Sammlung eine andere angeschloffen gum Bebufe ber Rigireifenden; nahmlich die nahere Darftellung merkwürdiger Gegenftande der Aussicht vom Rigi = Culm, mit einer Charte in 10 Blättern gr. 8. Diefe niedlichen Blätter erfeten fur die gewählten Puncte ein fehr vergrößerndes ausgezeichnetes Kernrohr; befonders fesseln einige Berggruppen in ben ausgemalten Eremplaren bas Aluae fehr angenehm, und bringen bemfelben diefe hehren Maffen von Felfen und ewigem Schnee in deutliche Rabe. - Alle diefe vier Berke find in fehr billigen Preifen, fchwarg, illuminiert und ausgemahlt zu haben, fo wohl ben bem Berfasser, als den Runftbandlungen.

Ben Fr. Schulthest erschien: Göttliche Verheistung besserer Zeiten, unter Dem Bedinge eines Gott wohlgefälligen Sinnes und Wandels. Gine Predigt, gehalten mit Rücksicht auf einen Gegenstand der Synodalberathungen, von L. Zwingli, Decan und Pfarrer zu Rickenbach.

#### Bern.

Die Arbeiten zur Sicherung der ben Ueberschwemmungen der Aare ausgesetzten Gemeinden Gottstadt, Bürgeln u. f. f. (f. unfer voriges Monathsstück) scheinen mit Shatigkeit begonnen zu haben. Der aufzuführende Damm soll zwar solid gemacht, aber mit möglichster Schnelligkeit beendigt werden, um die neue Saat zu verwahren. Die eingegangenen wohlthätigen Benträge für das Unternehmen belausen sich bereits auf mehr als 440 Fr., eine umentbehrliche Unterstützung, "denn (bemerkt ein Bericht von Hrn. Pfr. Zehnder von Bottstadt) ein Drittheil der Arbeit, der etwa 5000 Schuh beträgt, wird das Klaster, je nach der Beschassenheit des Bodens, zu 5 K bis 40 Bz., die übrigen zwen Drittheile oder ungefähr 16,000 Schuh, welche durch das Diekicht niedrigen Gehölzes geführt, und wozu der Rasen ziemlich weit hergeholt werden muß, zu 10 bis 20 Bz. bezahlt, woben also eine Summe von wenigstens 3000 Fr. heraus kommt, welche arme Particularen, wovon der größte Theil tief in Schulden steckt, nie würden bestreiten können. Zu Bermeidung aller nicht durchaus nothwendigen Unkosten sind keine besoldeten Ausseher angestellt, sondern die Leitung des Ganzen nur Einem von den betreffenden Gemeinden anvertraut worden, der froh ist, armen Leuten, die seit vielen Jahren so hart mitgenommen worden, diesen kleinen Dienst erweisen zu können.

Für die Studierenden der Academie in Bern sind auf den kommenden Wintersurs, dessen Eröffnung auf den 1. Novemb. angekündigt ist, folgende Preiskragen ausgesstellt. 1. Theologische. Es sollen die dren ersten Bücher Moses historisch erklärt, und mit den Mythen der Völker den alten und neuen Welt, über die Schöpfung, die Erschaffung des Menschen und die Quellen des Vösen auf Erde verglichen werden. 2. Juridische. Wosrauf gründet sich die verdinliche Kraft der Verträge? 3. Medicinisch naturhistorische. Von den Verschiedenheiten zwischen dem Leben der Pflanzen und der Thiere, mit vorzügslicher Berücksichtigung der bendseitigen Arten der Sensibilität und Freitabilität. 4. Phislologisch philosophische. Unterschied der Philosophie und der Poesse, nach berder Ursprung, Zweck und Wirkungen. Die theologischen Preisschriften müssen in lateinischer Sprache verschift senn. Der Preis einer gekrönten Abhandlung besteht in einer goldenen Medaille von vier Louisd'or an Werth, und für das Accessit in einer Medaille von wenigstens zwen Ducaten.

Ein gewisser Hr. Emanuel Friedrich Fuchs, Handlungsdiener in Bern, erbiethet sich ben Gelegenheit des Hallerschen Familien-Briefes in einer besondern Kundmachung, die Falschheit der Behauptung, daß ben der protestantischen Lehre nicht die Seligkeit zu erzeichen wäre, wie ben der Römisch-katholischen, so wie anderer in dem Briefe von Hrn. Haller enthaltener Ansichten darzuthun, und sorderte daher jeden "auch noch so gelehrten" katholischen Geistlichen, der das Gegentheil versechten möchte, auf, sich mit ihm hierüber in Correspondenz zu seizen. Doch sollten die Beweise nur aus der Natur, der Vernunft und dem neuen Testamente geschöpft werden dürsen. Im Falle der Gegner den Sieg davon trägt, so verspricht ihm Hr. Fuchs den lebenslänglichen Genuß von 10,000 Fr. zu 40/0, das Capital aber soll ben kinderlosem Absterben des Eigenthümers, einer milden Stiftung

mittelst Tekament zugewandt werden. Insofern Streit darüber entsteht, wer Sieger sen, entscheiden unparthenische Schiederichter. — Bis jest zeigten sich nur zwen Kämpser bereit, in die Schranken zu treten, der eine ein Geistlicher aus dem Canton Uri, der andere der gewesene Prosesson und Chorherr Franz Geiger in Luzern. Letzterer, welcher auf den ausgesetzten Preis zum voraus verzichtet, will jedoch zuerst genauer bestimmt haben, was sein Gegner unter Natur und Vernunft verstehe, welcher Text des neuen Testamentes als gültig angenommen werde, wer die Schiederichter zu erwählen, und wer im Falle einer gleichen Theilung ihrer Stimmen den endlichen Ausspruch zu thun habe. — Ueber die Person des Heraussorderes bemerkt der "Schweizerische Correspondent", daß er den eingegangenen Nachzrichten zu Folge keine theologische Studien habe, wohl aber warmen, wo nicht erhitzten Eiser in Religionssachen, der ihn vielleicht im frommen Wahne den entstehendem gelehrtem Streite auf Zeichen und Wunder oder eine besondere Eingebung hossen lasse.

Literatur. Ben C. A. Jenni: Grn. C. L. b. Sallers Brief an feine Ramilie, aus einer forafältig gemachten Abfchrift des urforunglichen Drigingle neu überfett. mit allen von dem Verfaffer in der Parifer - Ausgabe fpaterbin bengefügten Bufagen und Beranderungen; das Gange mit theils berichtigenden theils widerlegenden Unmerkungen begleitet, von G. Studer, Professor. 8. (Bon diefer Schrift ließ die Regierung eine bebeutende Angahl von Abdrücken unter das Publicum vertheilen. Der Verfaffer nennt barin hrn. b. Baller geinen nicht allein im eigentlichen Sinne Gemuthefranten, fondern auch einen betrogenen und ben feinen ichwachen Seiten kunftlich erfaßten und umftrickten Mann, ber, einer Mücke gleich, lange ungewiß und zitternd um bas ihn lockende Blendlicht herumflatterte, bis er endlich unwiderstehlich in dasselbe hineinstürzte und sich — verbrannte.") — Ben U. N. Schönquer: Rede ben ber Einweihung bes neuen Rirchhofes gu Midau, Sonntage den 9. Gerbitmonath 4821 am Tage feines Abschiede, gehalten von S. R. Schweizer, Pfr. 8. Ben J. J. Burgdorfer: Alpenrofen, ein Schweizer-Tafchenbuch auf das Jahr 1822. herausgegeben von Ruhn, Meifiner, WBB, u. a. - Gine neue religiofe Wochenschrift wird mit Anfang fünftigen Jahres ben C. A. Jenni beraus fommen, unter dem Titel: Sonntägliche Erbauungestunden, bem Andenken unseres Berren u. Beilands Jefu Chrifti, feiner Lehren, Thaten und Leiden geweiht; für alle, Die ibn lieb haben. Diefelbe foll alle Frentage für ben nächsten Gonntag ausgegeben werden, ibr Inhalt von falter Bernunftreligion und jeder Ueberspannung gleich weit entfernt fenn. -

#### Mr. L. Store in were & The Miller to

An der Vollendung der im vorigen Jahre angefangenen neuen Straße über ben St. Gotthard wird mit großem Eifer gearbeitet. Zwar hatte die Unvorsichtigkeit der Unternehmer einige bedeutende Reparaturen an vorjährigen Arbeiten nothwendig gemacht. Die Ausführung des Baues ist nähmlich an hrn. Eiril Jauch von Bellenz verpachtet, der

3 Fahre für die Solidität desfelben haftet. Der Plan bagu ruhrt von bem Teffiner, Brn. Stagterath Meschini ber. Die Strafe nimmt ihren Anfang bemm Dorfe Amfteeg. Gieben große und vier kleinere Brücken mußten auf derfelben neu erbaut, und zwen altere erweitert werden. Ihre Steigung beträgt überall 5 Schuh auf 100 Schuh Lange, Die ein= aige Stelle benn Dorfe Basen ausgenommen, wo solche 8 Schuh ift. Un vielen Orten mußte die Straffe über hohe Mauern geführt, und gegen bas Rutschen ber Erbe auf ihrer obern Seite durch Stukmauern gefichert werben. Die nöthigen Borrichtungen gur Ableitung bes Wasters find überall mit Gorgfalt angebracht, und durch Geländer theils von Mauerwerk, theile von Solz fichere Bereifung der Strafe möglich gemacht. Bur Festigkeit berfelben wird befonders auch der überall im Ueberflug fich vorfindende Granitsand bentragen. "So wie fich diese Unlage (bemerkt bierben bie Reue Zurich. Beit. Nr. 45.) burch ihre Bearbritung entwickelt, gewährt die ichone Linie, ihre Ausbiegung, und die fanfte Wolbung des Profils einen äußerst malerischen und gefälligen Unblick, der um so mehr überrafcht, ba fie burch Schluchten und unwirthschaftliche Gegenden und über Abhange, burch Schutt von Berftörungen führt, welches einen Kontraft mit ber Runft bilbet, wodurch eine wilde Natur bekampft werden mußte. Richt weniger beachtenswerth ift, daß der kleine Canton Uri von allen Sülfsmitteln entblößt, die ein foldbes Unternehmen erfordert, einen aufgefaßten großen Gedanken festbielt, und ihn gegen viele hinderniffe mit eigener Rraftanstrengung und fester Beharrlichkeit ausführt. Wenn man wahrnimmt, daß nach den Stürmen der Zeit eine Regierung den ersten Moment der eingetretenen Rube benutt, den gesuns kenen Wohlstand bes Landes zu beben, und sich dessen Wohlfahrt mit Sorgfalt zu widmen, To überzeugt man fich, dag bie Schweig fich wieder felbft angehort, und zu ienen vaterlanbifchen Gefinnungen zurücklichet, Die ihr von jeher eigen waren, und ihr Blück und ihr Unfebn begründeten." Ein anderes Schweizer - Blatt außert ben Munich, bag auch bas feit den Revolutionskriegen in ganglichen Verfall gerathene, und gegenwärtig zur armlichften Schenke berabaciunkene Sofpis auf bem Gotthard ben Gelegenheit bes Stragenbaues wieder möchte bergestellt werden. —

#### Glarus.

Den 1. Oct. hatte die Eidgenössische Inspection bes ersten Bundesauszugs von Glarus, bestehend in einer Compagnie Scharsschüßen und dren Compagnien Infanterier durch hrn. Oberst heß von Zürich statt. Da die Mannschaft zu diesem Ende in Glarus und einigen benachbarten Gemeinden einquartiert werden mußte, und den Quartierträgernt hierfür von der Regierung eine Entschädigung angewiesen wurde, so bestimmten diese die Bürger von Glarus zu einem gemeinnüßigen Zwecke, nähmlich zur Anschaffung einer neuent Feuerspriße.

## 3 ing. dele han tiene alla hall

Hier war es ber Sidgenössische Oberst, Hr. von Sonnenberg von Luzern, der dem 45. Oct. über das Contingent des Cantons, in einer Comp. Scharsschüßen und 1 1/2 Comp. Infanterie bestehend, Militär=Inspection hielt, und seine Zufriedenheit sowohl über die Ausrüstung als Geübtheit der Mannschaft bezeugte.

## Frenburg.

Der "Schweizerbothe" enthält eine erfreuliche Schilberung von dem zunehmenben Wohlstande der kleinen Gemeinde Luxtigen im Cant. Frehburg. Bor wenigen Sabren noch war bennahe die Sälfte der zur Gemeinde gehörigen Güter Eigenthum eines Gutsbefi-Bers von Bern, mahrend fie jest unter Die Ginwohner vertheilt, und guch bereits meiftens bezahlt find. 1812 errichtete die Gemeinde eine eigene Schule, welche fie biedahin nicht befaß, und baute ein neues Schulhaus, das aber schon 1819 wegen Mangel an Plat vergrofert werden mußte, so wie die Wohnung des Schulmeisters. Schule wird vom 1. Rob. bis Oftern, und im Sommer vor und nach ber heuernte einige Wochen hindurch gehalten, und den Rindern bier bas Lefen, Schreiben und Rechnen, ben Knaben noch Zeichnen und etwas von der Geographie, den Mädchen das Stricken und Rähen, alles durch die Methode des gegenseitigen Unterrichtes is bengebrocht. Ueberdieß findet eine Abendschule ftatt, welche bon Männern und Jünglingen befucht wird. Diese berfammeln fich auch bes Sonntags Abends im Schulhause, um Wochenblätter und Zeitungen zu lesen, und über nütliche Gegenstände fich zu unterhalten. Unter ben Gemeindegebäuden befindet fich ein Sirtenhaus, ein Dorrhaus, ein Brechofen = und ein Bacofenhaus, worin alle Ginwohner zur Erfparung des Holzes baden. Bor einigen Jahren wurde auch eine Armencasse errichtet. — Borzüglicher Untheil an diesen in turger Beit ju Stande gekommenen Berbefferungen wird einen Bürger von Eurtigen, Srn. Mäder, gegenwärtig Mitglied des Staatsrathes zu Frenburg. zugeschrieben. -

Alehnliches Gutes erzählt dasselbe Blatt von der Schule der Frendurgischen Gemeinde. Tafers. In dieser, wo früher kaum wenige Wochen des Jahres 40 — 50 Kindern ein: nichts fruchtender Unterricht ertheilt wurde, dauert nun derselbe jährlich acht Monathe, vom: Wintermonath dis zum Brachmonath. Die Anzahl der Schüler benderlen Geschlechts bestäuft sich über achtzig, welche vermittelst des gegenseitigen Unterrichtes Religion, Lesen, Schreiben, Rechnen und Singen lernen. Die ganze Schule ist in zwen Classen und jeder Classe in vier Abtheilungen eingetheilt. Haben die Kinder Vermögen, so bezahlen sie jährslich 13 Bh. 2 Kr. Schullohn, die ärmern nichts, oder an ihrer Stelle die Armenvslege. Auch jährliche Preisaustheilungen zur Belohnung des Fleißes der Kinder sinden Statt: Die Vervollkommnung der Schule wurde hauptsächlich auch durch das Legat von 5000 Fr. eines 1796 verstorbenen Hrn. Blanchard befördert. —

Den 13. Oct. starb zu Freyburg, über 104 Jahre alt, hans Wilhelm Dasguet, geboren im Jahre 1717, dessen Baier ben seinem Tode nur um ein Jahr jünger war. 1752 erhielt der Sohn die Stelle eines Stadtweibels, welche er bis vor etwa 10 Jahren bekleidete. Seine gegenwärtig in ihrem 102ten Jahre lebende Gattinn gebar ihm in achtzigjähriger Ehe 15 Kinder. Er hinterläßt auch eine vierundneunzigjährige Schwester, die noch rüstig ihren Geschäften nachgeht.

Nach einer im Drucke erschienenen Anleitung des Policeprathes von Freydung an die Gemeindsbehörden für die von ihnen auszustellenden Armenrechnungen, soll die Rechnung jedes Armendezirkes enthalten die Angabe der Anzahl der gesammten Bevölkerung, serner der Anzahl der Armen, ihrer Nahmen, ihres Alters, Berufs und der Umstände, welche sie der Unterstützung bedürftig machen. Die Einnahmen wie die Ausgaben sind in die Rubriken von bestimmten, zufälligen und außerordentlichen abgetheilt. Die Rechnungen sollen am 31. Man geschlossen, und vor dem 30. Jun. dem Policeprathe durch die Oberamtmänner eingesandt werden, welche ihre vorschriftsmäßige Ausstellung, so wie auch die im Laufe des Jahres errichteten Schuldtitel und Kausbriefe zu prüfen haben, ob dieselben in der gehörigen Form und mit der nöthigen Sicherheit ausgesertigt worden. —

#### Solothurn.

Die Anzahl der an dem Gymnasium in Solothurn studierenden Jünglinge betrug int dem Schuljahre von 1820 — 1821 260. Unter diesen waren aus dem Canton Solosthurn 133, von Bern 10, von Luzern 14, Uri 4, Schwyz 11, Unterwalden 8, Jug 6, Basel 6, Freydurg 1, St. Gallen 17, Aargau 27, Thurgau 9, Bünden 3, Walls 1. Nusländer befanden sich 10, 8 Franzosen und 2 Deutsche, da. —

Nach den Geburts = und Sterberegistern des Cantons vom Jahre 1820 wurden in diesem 1766 Kinder geboren, nähmlich 937 Knaben (wovon 58 Fremde) und 828 Mädchen (darunter 44 Fremde); gestorben sind 1026 Personen, nähmlich 543 männliche (darunter 35 Fremde) und 483 weibliche (wovon 22 Fremde). –Die Ueberzahl der Gebornen beträgt also 739. Ehen wurden 342 geschlossen. —

## Bafel.

Den 20. und 21. Jun. wurde die erste öffentliche Jahressener ber ebangelischen Missions-Gesellschaft in Basel abgehalten. Die Missionsschule enthält gegenwärtig 31 Zöglinge, welche hauptsächlich in der katechetischen Bibellehre, in der Lateinischen, Griechischen und Englischen Sprache, und in der allgemeinen Weltgeschichte unterrichtet wersden. — Die Missionsgesellschaft von Basel hat sich die Rüsten des Schwarzen und Kaspischen Meeres zum Hauptschauplatze ihrer Thätigkeit ausersehen, wo die Bemühungen der Missionarien zuvorderst auf Erlernung der Landessprachen, Verbreitung von Bibelne in

diese Sprachen übergetragen, Errichtung von Schulen zur Ertheilung des Elementar-Unterrichtes an Erwachsene und an die Jugend, Anlegung von Buchdruckerenen u. s. f. gerichtet seyn sollen.

Die biegiährige Berfammlung ber Schweizerischen physicalischen Befellfchaft hatte ben 23.; 24. und 25. Juli ju Bafet unter bem Borfige bes Srn. Prof. Suber flatt, und bestand aus mehr als 70 Mitgliedern. Unter ben borgetragenen Gegenftanben find besonders zu bemerken die Angaben von Brn. Staatsrath Efcher über die durch ben Rhein ben Bafet feit 12 Jahren jährlich aus der Schweiz abgefloffene Waffermaffe; die Nachrichten, welche Gr. Prof. Bernouilli über die Geschichte und den gegenwärtigen Zu= ftand ber Bandfabrication im Canton Bafel mittheilte, nach benen die Ungahl ber gegenwärtig damit beschäftigten Werkstühle an 3000, so wie der jährliche Arbeitelohn aller Arbeiter 1,200,000 Fr. beträgt; ferner bie Mittheilungen von Srn. Fischer aus Schaffhausen von bem Erfolge feiner Berfuche über die Berbindung verschiedener Metalle und anderer Körper mit Gifen zu Stahl. Unter den vorgelegten Proben zeichnete fich befonders eine welche neu ift; und deren Bereitung von Sen. Kifcher noch geheim gehalten wird, burch große Sarte Des Stable und Keinheit Des Korns aus. Ebenfo unterhielten die Gesellschaft mit Borträgen über verschiedene naturwissenschaftliche Gegenstände, theils personlich theils durch Ginfendungen, Die Sen. Pfr. Bobl zu Lugein in Graubunden, Doct. Rengger, Brof. Merian, Sugi in Solothuru, Prof. De la Rive, Doct. Bollifofer, Doct. Berdat, Prof. Didet. Bon dem lettern wurde eine Unterzeichnung fur ben Baubedarf des Gospitiums auf bem großen Bernhardeberg eröffnet, welcher Die Gesellschaft mit 400 Fr. bentrat. Die nahmliche Summe empfiena die Gefellschaft bon ber Regierung von Bafel zu beliebiger Berfugung. Künftiges Sahr, befchloß man, fich in Luzern zu berfammeln, unter bem Borfike Des Brn. Doct. Teopler, und auf ben Rall, daß Diefes nicht möglich fenn follte, ward Bern als Berfammilungsort ausgewählt, Br. Oberamtmann von Saller aber ale bannzumahligen Präfident der Gefellschaft. -

Außer dem als Lehrer der Philosophie an der Universität Basel ernannten Prof. Ofen, hat die Regierung auch den Hrn. Doct. Wilhelm Snell, aus dem Nassaulsschen, an die Stelle eines zwenten ordentlichen Prosessors der Rechte berusen. — Unterm 45. Sept. wurde das neu organisserte Civil-Gericht-des Bezirkes Basel beseht, und Jum Präsidenten desselben Hr. Karl Burkhardt, Doct. der Rechte, erwählt. —

## Schaffhausen.

Ole hiefige Anstalt zur Unterstützung von Blinden hat ihre zehnte Rechen-schaft abgelegt, welche vom 8. Jul. 1820 bis dahin 1821 geht. Die dießiährige Einnahme in Benträgen und einigen Zinsen ist 1489 fl. 49 kr., die Ausgabe 357 fl. 18 kr., das ganz gegenwärtige Vermögen der Anstalt 6539 fl. 22 kr.

Ebenso ist die zehnte Acchenschaft der Bibelanstalt im Drucke erschienen, die Zeit vom Jun. 1820 bis Jun. 1821 umfassend. Nach derselben betrug die Jahreseinnahme 790 fl. 43 kr. worunter 120 fl. als Geschenk der Londner-Bibelgesellschaft und 51 fl. sür verkauste Bücher. Die Ausgabe belief sich auf 632 fl. 55 kr., der neue Saldo also auf 157 fl. 48 kr., nehst einem zinstragenden Bibelsond von 956 fl. 38 kr. Ausgetheilt wurden 296 Bibeln und 232 Testamente, seit Ansang der Anstalt aber 2123 Bibeln und 1156 Testamente.

## st. Gallen.

Ueber Die iffinaften Berbeerungen bes Rheins auf St. Gallifchem Gebiethe (f. oben S. 436.) theilte Sr. Appell. Richter Dr. Bollitofer ber naturwiffenschaftlichen Gefellfthaft in St. Gallen einen auf eigene Beaugenscheinigung gegründeten Bericht mit. Diesem hat der Rhein vom Schollberg bis jum Bodensee in den 3 Gemeinden Buche, Krieferen und Dievolgau die Wuhrungen gerbrochen, und in 10 andern die Damme überftiegen ober erweicht und weggefrühlt. Der Klächenraum der Ueberschwenmung betrug in dieser Strecke (nach ber Kehrischen Special-Charte) 10,975,000 - Toisen, ober 10,975 - Sauthart zu 36,000 Parifer D Rug. Bon biefen betraf es in der untern Gegend 600 Sauchart, ohne die weit aus größere aber minder schädliche jenseitige Ueberschwemmung; in dem mittlern Abeinthal von Montlingen bis zur Mu 6000 Jauchart; im Begirke Sargans endlich von Wartau bis Sennwald 4375 Jauchart. Mit dem Berichte waren Vorschläge au Rettungsmitteln verbunden, die zwar nicht in einer durchgreifenden Rhein-Correction besteben, fondern bloß folche durch eigene Rrafte zu erreichende fenn follen. Ben diefer Gelegenheit bemerkt ber "Erzähler" über die Projecte bes befannten Grn. BBaibel, baf biefelben mobil cher genquere Prüfung von Sachkundigen als blogen Spott verdienen, besonders auch deffen Borfchlag, durch einen vom Fuße des Rheinfalls bis Schaffhausen zu arabenden unterirdifeben Ranal einen bedeutenben Theil von ber Baffermaffe bes Rheins abzuleiten. Diefer Ranal follte in einer Tiefe von 80 Auf angelegt werden, 5000 Auf Lange, 12 Auf bobe und & Ruf Breite erhalten, ja mit ber Beit felbit jum Gebrauche fur bie Schifffahrt erweitert werden fonnen. Die Ausführung des Werkes, glaubt Gr. Baibel, wurde 7 bis 8 Sabre erfordern, die Roften fich auf einen Louisd'or für den Fuß der Lange, im Gangen also auf 5000 Louisd'or belaufen, wofür man aber burch einen großen Gewinn an Land entschädigt wurde, indem ber Bafferspiegel bes Unterfees um 50 bis 60, der bes Bobenfees um 45 bis 50 Ruß finken mußte. -

Die dem Sanitäts-Collegium von St. Gallen vorgelegten Geburts- Che- und Sterbe-Zabellen vom Jahre 1820 zeigten wieder, wie in bessern Zeiten, 1208 geschlossene Ehen und einen Bevölkerungsgewinn von 1484 Eingebornen. Geboren wurden 2738 männlichen und 2572 weiblichen Geschlechts, zusammen 5310. Unter diesen befanden sich 214 Zodtgeborne. Gestorben sind bom männlichen Geschleicht 1765, vom weiblichen 1847, susammen 3512. Ihr Leben endigten 202 am ersten Tag, 467 im ersten Monath, 777 im ersten Jahr; dann 278 vom ersten bis zum sten, 137 vom 5 bis 10, 65 vom 10 bis 15, 69 bis 20, 152 bis 30, 183 bis 40, 210 bis 50, 272 bis 60, 366 bis 70, 323 bis 80, 124 noch höher. Den Krankheitssformen nach starben 61 an den natürlichen Pocken, 60 am Scharlachsseber, 90 an den Masen, 216 am Keuchhusten, 123 an Catharralssebern, 665 an Jahnen und Convulsionen, 233 an Entzündungs = oder hisigen Fiebern, 122 an Faul = und Nervenssebern, 47 an Gallenssebern, 36 am Kindbetterinnensseber, 744 an Auszehrung und Lungensucht, 169 an der Wasserlucht, 32 an der Ruhr, 119 am Schlagslusse, 53 an Brüchen, Eoliken, Wiserer, 283 an Altersschwäche, 34 Erkrunkene, Erstickte, Zerfallene, durch Selbstmord niemand, 100 an ungewöhnlichen und 200 an unerwahreten Krankheiten.

Die Eriminal-Gerichte bender Instanzen des Cantons St. Gallen verurtheilten im Verwaltungsjahr 1820 bis 1821 acht Uebelthäter zu Ketten, 1 zu öffentlicher Arbeit, 9 in die Zuchtanstalt, 8 zum Pranger, 11 an die Schandsäule, 5 zum Stauvenschlag, 8 zu Prügeln, 7 zu Landesverweisung, wovon einer außer die Eidgenossenschaft und einer zur Eingränzung in die Gemeinde. Zwen wurden unter Verdacht entlassen, sechs an correctionelle Bestrasung gewiesen und eilf unterliegen noch dem Special-Untersuch. Die Anzahlder Schellenwerker im grünen Thurm ist von 39 auf 28 gesunken, und in der Zuchtanstalt ben St. Leonhard besinden sich dren männliche und eils weibliche Strässinge.

#### Graubunben.

Das Rreisschreiben bes Rleinen Rathes bes Cantons, evangelischen Theile, an bie Bemeinden besselben, über verschiedene ben Gelegenheit ber letten Sigung bes Großen Rothes berathene firchliche Gegenstände enthält besonders einen ausführlichen Gesetsvorschlag über Cheverfundungen und Trauungen. Geinen Berordnungen gemäß foll bie Berfundung am Wohnorte des Brautigams, und wenn er an diefem nicht zugleich verburgert ift, auch in feiner Beimath, endlich am Aufenthaltsorte ber Braut oder in beren beimath geschehen. Für die Verkundung ift Vorlegung geborig beglaubigter Taufscheine, fo wie für Die Trauung, wenn diese am Wohnorte des Bräutigams vollzogen werden foll, und er baselbst nicht auch Burger ift, Vorweisung bes Verkfindscheins aus seinem Seimathsorter und desienigen ber Braut nothig, insofern fie nicht im Wohnorte bes Brautigams fich aufhalt. Ben Trauungen außer bem Bohnorte des Brautigams wird ein besonderer Trauungsichein vom Pfarrer dieses Ortes erforbert. Immer foll die Trauung erft am fiebenden Tage nach ben Berfundungen flatt haben burfen. Berfundungen und Trauungen von Brautpagren, von denen nicht bende Theile das Cantonsbürgerrecht befigen, follen nicht vorgenommen werden ohne eine Zulägigfeitserklärung des evangelischen Rleinen Rathes und ohne ertheilte schriftliche Bewilliquita Des erften epangelischen Gerichtsbeamten des Ortes, oder in Ermanatung eines solchen, des ersten Ortsvorstehers. Die Ortsvorsteher so wie die Pfarrer sind für alle Folgen einer Uebertretung dieser Vorschriften der bürgerlichen Obrigkeit, die Geistlichen überdieß noch der evangelischen Synode verantwortlich. In zweiselhaften Fällen sind die Pfarrer berechtigt, die von ihnen begehrte Handlung so lange zu verschieben, die der evangelische Rleine Rath auf ihre dießfällige Einfrage ihnen die erforderliche Erklärung ertheilte; sie haben zedoch zu dieser Einfrage den ersten dargebothenen Unlaß zu benußen. —

Die neuen St. Bernhardiner= und Splugner= Strafen, gufammen 28 St. lang, follten bis zum 1. Rov. fo weit vorgeruckt fenn, um fur bas erfte Bedurfnig durch= aus fahrbar, und felbit für zwepspännige Fuhrwerte bienlich gemacht werden zu können, wodurch bann ichon am Schluffe des dritten Sabres feit Eröffnung des Unternehmens basselbe vollständig ausgeführt, und die zwen noch übrigen dem Bau gewidmeten Jahre zu deffen Bollendung bestimmt waren. Ueber den durch Destreichische Ingenieurs ausgeführten Theil der Strafe von Eleven über ben Splügnerberg bis Splügen meldet ein Augenzeuge, daß sie unter die schönften und solidesten Strafen gebore, die eine Berggegend aufweisert könne. Dieselbe fangt unmittelbar am Städtchen Eleven an, und erhebt fich burchgangig auf ebenem Boden ben zwen Schuh über die Fläche desfelben, woben fie hinlänglich gegen die Mitte gewölbt ift, um ben ichlechtem Wetter bas Baffer auf benden Seiten in Canale abquleiten. Ihre Breite von 5 Metres, die bis auf den Bergrucken gleich ift, bietet Raum genug, um zwen beladene Wagen zu faffen. Da, wo fie fich am Abbange von Bergen oder am Rande von Abgründen hindehnt, ift für die Sicherheit derfelben durch die Anlequng von bichten trockenen Stug-Mauern, Die aus großen Relestücken und andern Steinmaffen funftgerecht aufgeführt find, und wieder durch Bruftmauern ober hölzerne Gelanber bestens geforgt, so daß zu feiner Zeit weder Fußgänger noch Kahrende der geringsten Gefahr ausgesett find. - Richt weniger Sorgfalt ift auf die häufigen Wendepuncte berwendet worden, die gleichmäßig durch Gelander gefichert und daben von doppelter Breite find. Um jede benkbare Gefahr abzuwenden, und den Reisenden auch gegen außere Einwirfung der Clemente, als Windftoge, Schneegestöber und Lawinen, ju Winterszeit ficher ju stellen, find an allen verdächtigen Stellen gewölbte Gallerien von Quadersteinen aufgeführt worden, wie auch von Difianz zu Diftanz geräumige Berbergen, so daß alle halbe Stunde ein Obdach zu finden ist. -

Ein Aussatz in dem Intelligenzblatte von Ehur über die Landschulen Bündens; evangelischen Sheils, bemerkt, daß, so wie überhaupt unter den Einrichtungen dieses Eantons, so sinde sich auch unter den Schuleinrichtungen auf dem Lande eine große Verschiedenheit. Zwar sind einige wenige Ortschaften, wo die Schule das ganze Jahr hindurch dauert, verschiedene andere, wo wenigstens ordentliche Schulhäuser erbaut, die Schulzeit verlängert, die Schulmeisterbesoldung erhöht (von 30 bis auf 60 und 120 fl. für wenige Wonathe nur), Elassen gebildet und zweckmäßige Lehrmethoden und Schulordnungen einge-

- führt wurden, wo auch bas Schulaut unter forgfältiger Berwaltung fich ftete mehrt. Dagegen gber fehlt es nicht an folchen Dorfern, in benen Die Schule oft nur einige Wochen bauert, und zudem noch von den Kindern bochst nachläßig besucht wird, wo ber erfte befte fich Meldende ale Schulmeifter angestellt wird, fich mit ben 20 bis 30 fl. begnilgen muß, die schon seit Jahrhunderten als Schullohn bestimmt find, und bafür auch fo bes fchaffen ift, bag man oft zufrieden fenn fann, wenn Unwiffenheit fein einziger Rebler bleibt. Die Urfachen biefes fchlimmen Rustandes werden nicht fo fehr in bem Mangel ber Gemeinben an öfonomifchen Rraften gesucht , ba auch armere Gemeinden eine verbefferte Schuleinrichtung fich aneigneten, reiche, größere bagegen barin jurudblieben, fonbern mehr noch in bem Mangel an tuchtigen Schulmeiftern. Gute, boch nicht genligende Wirfung batte in biefer Sinficht die 1820 erlaffene Berorbnung bes Groffen Rathes, baf Stünglinge, welche fich bem Schulbienfte widmen, nicht allein unentgelblichen Unterricht bagu in ber Contons fcule erhalten, fondern auch durch einige Geldzuschüffe vom Canton unterftutt werden follen. 11m bas gange Land mit tauglichen Schulmeistern verfeben zu fonnen, wird bon bem Berfaffer bes Auffakes zweberlen borgefchlagen : entweber eine alla emeine Caffe aus fremvilligen Bentragen bon einzelnen Particularen und gangen Gemeinden gur Unterftugung jebes evana. Bundners ber fich bem Schuldienfte widmet, ju ftiften; ober folche Caffen nur für einzelne Dorfer, Gemeinden ober Thaler zu errichten, um Runglingen gerabe aus ihrer Mitte, und die auch gerade ihren Schulen zu bienen fich berpflichten, burch Bentrane ober wenigftens ginslofe Borfchuffe ihre Ausbildung als Schulmeifter au erleichtern. Aus bende Beifen, glaubt ber Borfchlagende, laffe fich bas Bezweckte mit gleichem Erfolge erreichen, fricht fen bie Ausführung, und gering Die von bem Einzelnen geforberten Opfer. -Derienigen Runglinge, Die, oft gebilbet und angefeben, nach ihrem Austritte aus ber Cantongschule es bennoch nicht verschmähten, ihre Dorfschule zu halten, wird mit besonderm Lobe ermahnt. "Dag fie bas Baterland (heißt es bon ihnen) nicht nur in bem idealischen Bauberscheine betrachtet, nicht blog in den großen, mit Ehre und hoben Titeln schmeichelnben Mentern aufgefaßt, fondern in feiner mabren Bedeutung, feinem gangen Umfange lieb gewonnen, werben biefe Junglinge nie überzeugender beweisen konnen, ale wenn fie auch die fleinern, weniger glänzenden, aber eben fo unerläglichen Dienfte besselben nie von fich ablebnen; wenn fie einft, besonders in Beziehung auf ihr Baterland, ber Mahnung unfere Sob Müller folgen, und ftete bemubt find, bie ihnen von Gott angewiesene Stelle trefflich au erfüllen; barin nichte fo boch fcheinen ju laffen, baf fie es nicht erreichen konnten; nichts fo gering, bag fie es vernachläßigen dürften." Dag Manner biefer Urt fich einft unfrer Schulen gang befonders annehmen werden, weil von dem Buftande berfelben felbft die höbere politische Wirkfamkeit und bas Gedeiben alles Beffern ben uns vielleicht mehr als in febem andern Lande bedingt wird, ift, fo wie die innigfte Ueberzeugung manches Wohlbenfenden, auch die frobe hoffnung, mit ber er einer ichonern Periode entgegenfieht." -

Literatur. In Chur ift erschienen: Waibel, J. J., Anleitung Salveter in so großer Menge aus dem Straßen-Rehricht und Dünghausen jährlich zu ziehen, daß derselbe, außer dem gewöhnlichen Gebrauche, sogar noch als wohlseilster und bester Dünger unausgelaugt sammt den Pflanz-Häusen zum Landbau und dessen üppigster Ergiebigkeit angewensdet werden kann. Nehft einem Anhang weuer Mittel. 8.

#### Margau.

Alle Radwichten über bie gu Ende bes Septembers abgehaltene Bufammenkunft Schweizerifcher Studierender in Zofingen (Die britte feit der Stiftung bes Bereine) ftimmen babin überein, bag unter ber Berfammlung mabrend ibrer gangen Dauer ebenfosehr frobe, ungezwungene Freude als Anstand und Burbe geherrscht haben. Heber 200 Studierende von Burich, Bern, Bugern, Bafel, Laufanne, felbft aus bem Schweigervereine auf der Universität zu Frendurg im Breisgau fanden sich ein. Der erfte Tag, ber 23. Seut., war der gegenfeitigen Begrugung gewidmet, Die beuden folgenden aber theils bem gesellschaftlichen Benfammenfenn, theile bem Unboren von Reben, welche von Sunglingen aus Burich, Bern, Lugern und Laufanne über ben Zwed bes Bereins und fein Berbaltniß jum Vaterlande, über mancherlen Mittel zur Veredlung und Rraftigung bes Schweis gerifchen Bolfes u. f. f. borgetragen wurden. Gines ber anwefenden Mitalieder von bem Schweizervereine zu Krenburg i. B. fprach über Die auf Univerfitäten erifierenden Corps ober Landsmannschaften, und bemühte sich zu zeigen, wie sie als Pflanzschulen eines wüsten. roben Lebens von jedem beffer Denkenden zu meiben waren, was benn auch ben Befchluß jur Folge hatte, baf fein Mitglied bes Bofinger Bereins je in eine folche Berbindung tres ten durfe, vielmehr follten die auf Deutschen Bochschulen ftudierenden Schweizer Berbinbungen nach bem Bensviele bes vaterländifchen Bereines unter fich fehließen. — Bon ber Stadt Zofingen war ben Studierenden gaftfreundlich bas Rathbaus fur ihre Bersammlungen eingerkumt worden; Bofinger Jungfrauen überfandten ihnen eine mit Rosen bekränzte Lever als Undenken. Der lebhaftefte Dank fprach fich von Seite der Stänglinge fur eine fo liebevolle Aufnahme gegen die Einwohner Zofingens aus, von benen man fich am Morgen Des 26. trennte, berglich eingeladen für das nächste Jahr gum Wiederfommen. -

Im Bezirke Kulm ereignete sich vor einiger Zeit binnen neun Tagen zwen Mahl das Unglück, daß kleine Kinder, welche von ihren Eltern zum Bieh-Hüthen auf die Weide geschickt wurden, und dort Feuer anzündeten, demselben mit ihren Kleidern zu nahe kamen, davon ergriffen wurden und auf eine schmerzliche Weise umkamen. Das eine, ein Kind von seche Jahren aus der Gemeinde Schmiedrued, verbrannte sich die ganze rechte Seite, so daß die Haut vom Knie die unter den Arm zerstört war. Erst am 3ten Tage machte ein Starrkrampf seinen Leiden ein Ende. Sinem andern drepjährigen Kinde, dessen Kleidungestücke Feuer singen, wurden diese, die Strümpschen ausgenommen, ganz verbrannt. Nackend;

enge of the determinant

halb gebraten, brachte man es feinen Eltern heim, und nach zwenstündigen Schmerzen verschied es. —

Für Aussicht und Leitung der Krankenanstalt in Königsfelden, welche bisdabin dem Sanitäts = Rathe und der Armen = Commission oblagen, ist von dem Kleinen Rathe eine Special = Direction angeordnet worden, die aus dren Mitgliedern besteht, und halbjährlich sowohl dem Sanitäts = Rathe als der Armen = Commission über den Zustand der Anstalt Bericht zu erstatten hat. —

Der Mechaniker Bolinger aus dem Cant. Aargau, der sich seit mehreren Jahren in Wien aushält, soll für eine von ihm erfundene Maschine, welche das Bohren der Kanonen vervollkommnet, mit 10,000 fl. beschenkt worden seyn.

Der Sanitäts=Rath hat einen Auszug aus den Berzeichnissen der Ehen, Geburten und Sterbefälle von den Jahren 1818, 1819 und 1820 befannt machen lassen, welcher folgende Ergebnisse zeigt:

| 11.00 11.11 | 1818. | 1819. | 4820. | Summa. |
|-------------|-------|-------|-------|--------|
| Chen        | 957.  | 1099. | 1127. | 3203.  |
| Geborne     | 4712. | 5967. | 6008. | 16687. |
| Geftorbene  | 3584. | 3847. | 3554. | 10985. |

Die Zunahme der Bevölkerung in diesen dren Jahren beträgt also 5702 Personen. Unter den Gebornen sind 8582 Knaben und 8105 Mädchen; Zwillingsgeburten hatten 205, Drilslingsgeburten 4 statt; 587 Kinder sind unehellich geborne; die Zahl der todtgebornen beläust sich auf 428.

#### Thurgan.

In diesem Canton hat sich ein gemeinnütziger Verein gebildet, dessen Zweck die Beredlung des Thurgauischen Botkes ist. Mitglieder der Regierung, Geistliche, Kausseute, Gutsbesitzer bilden denselben. Alles, was des Cantons physische und geistige Wohlsahrt betrifft, soll der Gegenstand der Berathungen, öffentlicher Vorschläge, thätiger Unterstützungen senn. Der Versammlungsort ist zu Weinfelden.

## Teffin.

Den neugewählten Bischof von Como, J. B. Castelnuovo, hat der Pahst öffentlichen Machrichten zufolge, zum Rector des Collegiums von Ascona im Canton Tessin ernannt, wo derselbe früher die Rhetorik gelehrt hatte, und am 16. Aug. ward der Doctor der Theologie, D. Modestus Favina, Bürger von Lugano, von dem heil. Vater als Bischof von Padua präkonisiert.

Nach bem Berichte, welchen der Staatsrath im May biefes Sahres bem Großen Rathe über alle Zweige der Staatsverwaltung für das Sahr 1820 erstattete, betrugen in Diesem Jahre die zur Entscheidung vor die Gerichte gekommenen Streitfragen nur 681, während ihre Zahl noch im Jahre 1818 auf 903 stieg. — Im Schellenhause maren 98 Individuen, 81 männlichen und 17 weiblichen Gefchlechtes, im Zuchthause 55 Männer und 24 Beiber. — Die Kindel = und verlassenen Kinder find nicht gablreich; sie kosteten im Sahr 1820 blog 1243 Fr. 53 Rv. Singegen wurde durch die Pfarrer verschiedener Gemeinden. welche filbft nicht im Stande find, ihre Armen hinlänglich zu unterstützen, die beträchtliche Summe von 13,586 Fr. vertheilt, welche ihnen die Regierung zu diesem Ende angewiesen batte. - Die Unterftugung der im Cantone wohnenden Seimathlosen kostete 9474 Kr. wogu die Regierung 6576 Fr. benfteuerte. - Ueber den öffentlichen Unterricht wird bemerkt, daß in 639 Primarschulen 28,949 Kinder von 8-16 Jahren unterrichtet wurden. In mehr als zwanaig Gemeinden ist der gegenseitige Unterricht mit glücklichem Erfolge eingeführt worden. — Chen wurden 1246 gefchloffen, Sterbefälle traten 3699 ein, Geburten 4299. - Betreffend ben Zustand der Biebzucht zeigte sich im Krühighre 1820 folgendes: Man zählte 1721 Buchtfliere, 6178 Debfen, 38,495 Rube, 3796 Meifchen, 15,537 Ralber, 182 Sengfte, 5840 Wallachen, 40,013 Stuten, 3828 Küllen, 547 Efel, Efelinnen und Maulefel, 24,376 Schweine, 62,906 Schafe und 17,149 Ziegen. — Die Einfuhr und Ausfuhr des Cantons befanden fich in nachstehendem Verhältniffe: Eingeführt wurden im Sabre 1820 am fremden Weinen 472, Branntwein 906 Fafden, gewöhnlich von 140 bis 150 Mag. robe Saute 1486, gegerbte Saute 306, Rafe 1091, Tabat 2415, Bucker 6459, Raffee 5532, wollene Tücher 1224, Leinwand 1698, Baumwollen = und Seidenzeug 2274, berschiedene Bagren 32,067, Bute 194, Getreide und Mehl 21,678, Del, Seife und Rergen 7264 Bentner Markgewicht; Hornvieh 1734, Pferde 1136, Schweine 9965, Schafe 6874 Stück. -Ausgeführt wurden dagegen Landweine 19,291 Fuder; Branntwein 226 Fäßchen; robe Saute 171, gegerbte Saute 717, Rafe 10,700, Zabaf 4314, Getreide 920 Zentner; Gips 4734 Käffer: Hornvich 2079, Pferde 2091, Schweine 3143, Schafe 884 Stück. - Die Ernte hat abgeworfen an Waizen 108,298, Mischelkorn 94,560, Roggen 17,319, Sa= fer 185,457, Gerfte 74,262, Erbfen, Linfen u. f. w. 21,503, Erdapfel 521,401, Rubfa= men, Räps u. dgl. 2203 Säcke (der Sack zu 4 Viertel); Tabak 5364 Zentner.

#### Genf.

Nach einer neuern Verordnung des Staatsrathes über die Ausübung des Advocaten = Berufes im Canton soll das Verzeichniß der anerkannten Nechtsanwälde jährlich gedruckt werden. Die außer Genf promovierten Doctoren der Rechte milsen, um auf das Berzeichniß der Anwälde gebracht zu werden, sich nochmahligen Prüfungen unterwerfen. Es hat der Stand der Anwälde einen Präsidenten, welcher nebst dem Secretär und einem britten Gliede, die Aussichtsbehörde desselben (conseil de discipline) bildet. Sie werden durch absolutes und geheimes Stimmenmehr auf dren Jahre gewählt und sind wieder wählbar; die Ernennung des Präsidenten bedarf der Genehmigung des Staatsraths. Diese Aussichtsbehörde sorget dafür, daß nichts die Ehre des Standes Benachsheiligendes geschehe; sie ertheilt nöthige Warnungen und Verweise, und berichtet in schwierigeren Fällen an den Staatsrath.

Ueber die Justizverwaltung im Eanton Genf während des Jahres 1820 erfährt, man aus amtlichen Bekanntmachungen: 251 correctionelle Strasurtheile betrasen nachsolsende Wergehen: Mishandlungen 50; Verläumdungen 42; Widerstand gegen die bewassneter Macht 15; Feldvergehen 12; Betrug 8; Vagabondage 1; Brechung des Banns 4; Diebezrehen 29; heimliche Lotterien 2; Jagdvergehen 8; Zuwiderhandlung von Polizepordnungen 103; Feueranlegung im Holz 1; Aussetzung eines Kindes 1; Flucht aus dem Gefänznis 4; Ausstheilung einer Druckschrift ohne Namen von Versasser oder Drucker 1. Von 18 Eriminalfällen betrasen 1 Fällschung; 12 Diebstahl mit erschwerenden Umständen; 1 Verzgehen gegen die Schamhaftigkeit; 3 Banqueroute; 1 Beschädigung fremden Eigenthums. Von 879 Eivilprozessen (worunter 59 vom Jahr 1819 übrig gebliebene begriffen sind) warzden 163 theils zurückgezogen, theils giltlich beseitigt. Von 751 beurtheilten Fällen sind 401 in erster und 350 in letzter Instanz endlich entschieden worden. Die Zahl der Ehescheidungen war 7, wovon 3 in Folge gegenseitigen Einverständnisses und 4 aus bestimmten Scheidungsgründen ausgesprochen wurden; daneben kommen 17 Vermögenstrennungen vor.

Der Repräsentanten= Nath hat an die durch Hrn. Tronchin's begehrte Entlassung im Staatsrath erledigte Stelle den Hrn. J. B. Rigaud gewählt; dem erstern wurden Rang und Ehrenberechtigungen der bekleideten Stelle beybehalten, und der letztere im Obergerichte durch Hrn. J. M. Dupan ersetzt. —

Literatur. Ben J. J. Paschoud: Prodromus d'une Monographie de la famille des Hypericées. — Un Genevois à l'auteur des lettres de Bâle. 8. (eine fleine Schrift, welche zunächst darthun soll, daß die Frage über die Befestigung von Genf eine Gemeineidsgenössische geworden sen, daher Genf an seinen Festungswerken keine Veränderung vornehmen werde ohne Aussorderung der Bundesbehörde; dann aber verschiedene Vorschläge für die Vertheidigung der Schweiz überhaupt enthält). — Ven Guers: Correspondance entre M. de Bonald et M. Fischer de Berne, ap sujet de la conversion de M. C. L. de Haller. 8. —

# Schweizerische Monaths: Chronik,

ober

monathliche Berichte von vaterländischen Gegenständen.

Mo. 11.

November

1821.

Burich, ben 3. 3. Ulrich.

# Zürich.

Auch in hier hat sich ein Hülfsverein zu Unterstützung der Griechen gebilbet, der am 14. Nov. seine erste Sitzung hielt, und nach der Erklärung seines Borstehers, des Hrn. Chorherr Bremi, "nur den Zwecken, welche das Christenthum gebiethet, nachzu-leben trachtet, indem die von demselben gesammelten Benträge keine andere Bestimmung haben, als durch ihre möglichst vorsichtige und vernünstige Berwendung das unbeschreibliche Unglück unserer Mitchristen in Griechenland etwas zu mildern, und die thätige Nächsten-liebe der Geber an den Tag zu legen."

Die am 5. Nov. in Zürich unter dem Vorsitze des Hrn. Staatsrath Usteri zusammentretende Cantonal=Gesellschaft der Zürcherischen Aerzte empfing unter anderm von Hrn. Archiater Rahn einen Bericht über die Krankheitsfälle, welche im Jahre 1820 in dem hiesigen Spitale behandelt wurden. Es ergibt sich daraus, daß die Gesammtzahl der verpstegten Kranken 977 war, von denen 66 starben, 703 geheilt, 121 mehr oder weniger erleichtert entlassen wurden, und 87 zurückblieben. Unter den Gestorbenen sind 5, welche sterbend in das Krankenhaus kamen, 16 starben an der Abzehrung und 7 an der Wasserssucht. Von den als incurabel Entlassenen waren 16 Irren und 12 mit unheilbaren Geschwüren behastet. Noch verdient bemerkt zu werden, daß ein Zwölstheil aller Kranken aus Gemüthskranken bestand, deren 80 in den Spital ausgenommen, und größtentheils im Irrenhause bervstegt wurden. 3 von ihnen starben, 16 wurden ungeheilt, 54 wenigstens vom diesmahligen Krankeitsanfall hergestellt entlassen, 7 blieben zurück. Ben den Mehrern war religiose Schwärmeren Ursache der Geisteszerrüttung.

Wahlen. Den 6. Nov. wurde durch die Mitglieder des Stiftes zu einem Pfarrer nach Wotikon Hr. Rud. Schinz V. D. M. erwählt, und für die durch Resignation erledigte Pfarren Zumikon ernannte Hr. Antistes Hest den Hrn. D. Keller Y. D. M. als Seelforger.

Literatur. Ben Orell, Rufli und Comp. ! Monathschrift ber Rindvichfunde für Gerichteaute, Thierarate, Defonomen und Biebbefiger von 3. C. Michel, Lebrer an ber Thieraranenschule in Burich, und J. A. Ithen, Aargauischer gerichtlicher Thierargt. Erfter Salbiabrgang; vom Januar bis Juli 1824. 4. mit zwen lithographierten Blattern. - Berhandlungen ber helbetifchen Gefellichaft gu Coingnach im Sabre 1821. 8. - Ueber die Philosophie bes Staaterechte, mit befonderer Beziehung auf die Sallersche Restauration, nebst einem Vorwort über Srn. v. Sallers Uebertritt zur Röm. cath. Rirche und beffen Ausschließung von den öffentlichen Memtern in Bern. Bon S. Efcher, Dberamtmann. 8. (In diefem Borworte wird das Berfabren der Bernerichen Regierung gegen Brn. b. Saller badurch gerechtfertigt, bag feine Ausschließung von den früher bekleibeten Stellen gar nicht als eine Strafe, sondern als von der Wolitif gebothene nothwendige Mafregel zu betrachten fen, indem Bern, um fich ale protestantisches Land zu behaupten, nicht gestatten könne, daß in seine höchste, die bischöfliche Gewalt ausübende Behörde Katholifen fich eindrängen. Das Vorwort Schlieft mit einigen "Andeutungen, wie von aufgeklärten vaterlandsliebenben Staatsmannern ben volitifchen Rachtheilen vorgebogen werden moge, Die in dem Schweizerifchen Bundesftaat aus der nut ein Mabl vorhandenen Glaubensverschiedenheit manchmabl entstanden find." Bedingung (beift es nabmlich) ift wohl unftreitig, bag von benden Seiten aufrichtig auf jede Profelytenmacheren bergichtet werde. Das zwente ift, wenn die Protestanten anerkennen, daß in dem katholischen Cultus viel erhebendes liegt, wofern die ursprüngliche geistige Bedeutung hineingelegt wied, und wenn dagegen die Katholiken ben Anmagungen ber Romifchen Curie in ber Schweit Widerstand leiften, bas Studium bewährter Rirchenvater beaunftigen, und die Ueberzeugung, welche auch unter ihnen bereits Wurzel gefaßt hatte, baff viele Wege ins himmelreich führen, und dag der Gerechte jedes Glaubens felig werben könne, nicht gewaltsam unterbrucken; besonders aber ift ben Staatemannern bender Theile au empfehlen, daß fie die Bankerenen der Theologen so betrachten, wie es Staatsmannern geziemt, welche zugleich Philosophen find, und daß fie bierin den Son angeben, damit auch minderaufgeklärte fich gewöhnen, Die Ritus ihrer Rirche, ohne Nachzug auf bas Berhältnif zu Eidgenoffen einer andern Observang, zu erfüllen und in politischen Berhandlungen das theologische Fach gang ben Seite zu laffen; furg, in der Rirche das Rirchliche beforgen, außer derfelben aber als Christen und Bruder eintrachtig zum Schutz und Trut einander die Sande zu reichen. Wenn die Eidgenoffen die Gefahren, welche fie von Außen bedroben, deutlich erkennen und fich ernftlich mit den Mitteln zu Abwendung derfelben beschäftigen; wenn fie fich überzeugen, daß nur die vollkommenfte Einigkeit ihnen hiezu die Rraft gewähren fann; wenn bas Gemüth bes Schweizers täglich mehr erfüllt wird von bem Gefühle, wie berrlich es fen, bie von unfern Batern mit foftbarem Blut erfaufte Frenheit auch unfern Enkeln zu behaupten - fo burfte vor folchen großen Gebanken Die erbarmliche

Bolemif und Scholaftif berflummen, und es wurden die Eidgenoffen diejenigen als Bruber in Gott erfennen, welche bereit maren, ben irdischen Leib fur die Behauptung der Frenheit und des Baterlandes freudig zu opfern.") - Ben J. J. Ulrich erschien: Die Burcherische Rirche als Denkmahl bes Schukes ber Borfehung mahrend ber fünf letten Decennien. Synodalrede gehalten ben 19. Sept. 1821. von E. v. Drell, Chorberr, mit Unmerkungen des Berfassers und den Reflectionen des Sorn. Archidiacon Rramers. 8. (Ueber ben wesentlichen Inhalt Dieser Rebe findet fich ben Gelegenheit ber Berhandlun= gen berjenigen Berfammlung, welcher fie vorgetragen wurde, in den Tageblättern ichon Berschiedenes bemerkt. Wo der Sr. Berfaffer von den Erscheinungen der neuesten Zeit spricht, mußte ihn befonders ber unter unfern Landbewohnern fo häufig fich zeigende Mufticismus beschäftigen. Er unterscheibet im Gangen bren Classen fogenannter religioser Bersammlungen, von denen Die erfte aus Separatiften besteht, welche ohne einen bestimmten Sectennah= men ober Ruhrer "bald von diefem, bald von einem andern fanatischen Menschen fich leiten laffen, und aus den allereraffesten Sangischen, Rrudnerischen, Glingischen, ja felbst oft Sefuitischen Producten ihre Unterhaltung schöpfen. Ihnen fällt ungebührliches Profelytenmachen, unruhiges Berumtreiben von einer Gegend gur andern, Berbreitung finftern Aberglaubeng, unfittlicher und verderblicher Grundfähe und die heimliche Einschwärzung kopfverwirrender Tractate und Kluafcbriften am allermeiften zur Laft; und gegen dieselben durften vielleicht bald ihrem Unwefen ein Biel fetende, ftrengere Magregeln erforderlich feyn." In Die zwente Claffe werden folche gerechnet, Die aus Jacob Bohms, Gichtels und ähnlichen Schriften ihre Erbauma fchopfen, die eigentlichen Separatiften, welche von der herrschen-Den Kirche fich ganglich absondern, und, wenn auch weniger gefährlich als die borbergebende Classe, doch immer ein wachsames Auge erfordern. Als die britte Classe endlich betrachtet ber Sr. 23. Die fraenannten herrenbuter, benen Die meiften Pfarramter bas Zeugnig eines ruhigen und sittlich unklagbaren Wandels ertheilen. "Doch (wird ferner bemerkt) dürfte einer bedeutenden Bahl, vielleicht auch aus diefer Classe, so wie in weit höherm Grade den benden erftgenannten, ein gewiffer, burch Ralte und Burudhaltung gegen biejenigen, Die nicht zu ihrer Parthen gehören, fich berrathender geiftlicher Stolz zu Schulden fommen, was schon der Rahme anzeigt, ben fie sich felber geben, Erweckte nähmlich, gerade als wenn alle andern Christen in tiefem Gundenschlafe begraben lagen.") - Die fernere Berausgabe bes feit bem Gul. Diefes Sahres in hier ericheinenden Schweizerischen Bolksblattes ift durch Befehl der Regierung untersagt worden. —

#### 23 er 11.

Ein unterm 15. Oct. von dem Kirchenrathe in Bern an die reformierten Seelsorger Des Cantons erlassenes Kreisschreiben fordert dieselben auf, mit angestrengtem Eiser den Verssuchen zu Proselytenmacheren unter ihren Gemeindsangehörigen entgegenzuarbeiten, besonders

aber durch zweckmäßige Unterweisung die heranwachsende Jugend in den Grundsäßen der protestantischen Lehre zu besestigen, und gegen jede Verführung zum Abfall bestens zu verwahren. "Wem ist es unbekannt (so drückt sich das Schreiben aus), wie thätig die Romische Eurie und ihre Untergeordneten überall senen, um den Uebergang zu ihrer Kirche zu befördern, wie triumphierend erhebt dieselbe die neuliche Apostasse des E. L. von Haller, und wie dietet dieses unglückliche Werkzeug nun allen seinen Kräften auf, um mehrere Anhänger und Verzührte zu gewinnen, und sogar durch jede Verläumdung die Lehren und Grundsäße unserer protestantischen Kirche zu lästern? Es ist Pslicht der obersten kirchlichen Beshörde, auch von sich aus allen diesen so offenkundigen Machinationen entgegenzuarbeiten, und, in Uebereinstimmung mit den von der hohen Regierung gegen alle diese heimlichen Angrisse getrossenen Maßregeln, alle protestantische Prediger zu der so nötdigen Wachsamseit gegen jede Proselhtenmacheren und Absall von dem Glauben unserer Väter auszussordern."

Der " Schweizerfreund" erzählt uns folgenden schönen Bug mahrhaft driftlicher Menschenliebe: "Auf bem Murtenfee berrschte am 24. Oct. Abends ein furchtbarer Sturm. Ein Schiff war faum von Murten abaefahren, als ber Sturm losbrach ; zwen Reifenbei Die fich ben Schiffern wiberfetten, als fie jeber Gefahr trogend abfegeln wollten, fprangen ins Waffer, Das zum Glücke bier nicht tief ift, und retteten fich; auch die Schiffer faben fich bald gezwungen, wieder an bas Land gurudgufebren, bas fie mit vieler Mübe erreichten. Ein anderes mit Holzwedelen (Holzwellen) beladenes Schiff, das ebenfalls fur; vor bem Ausbruche Des Sturmes bom Greng ben Murten abgefahren war, hatte Das Unglud nabe ben bem Dorfe Merlach umufchlagen. Bier Perfonen befanden fich auf bemfelben. ein Mann von Motiers im Wistenlach, Namens Deter, Bater einer gablreichen Kamilie und feine Krau, ein Schufter, Ramens Guillot, und fein Gefelle. Ben bem Umichlagen bes Schiffes verwickelte fich Guillot in das Segeltuch, aus dem er fich nicht mehr losmachen konnte; und ertrank. Die übrigen konnten fich im ersten Augenblick an ben Wedelen festhalten, und bem Deter gelang es, burch unerfchütterliche Geistesgegenwart, fich, feine Frau und den Gefellen auf das umgefturate Schiff zu retten, wo fie fich nur mit großer Mühe und Anstrengung festhalten konnten, und fo glücklicherweise vom Sturme gegen bas Ufer getrieben wurden. In einiger Entfernung von bemfelben fuhr bas Schiff auf und ftrandete; die Wellen schlugen darüber ber; die Unglücklichen waren von Rälte und Näffe fo erstarrt und entfraftet, daß fie fich nicht mehr retten konnten, obichon bas Baffer an jener Stelle faum vier Schuh tief war. Lange binderte Der Sturm ihr Jammergeschren um Sulfe an das Ufer durchzudringen; endlich erreichte es die Ohren eines thätigen Men-Schenfreundes, ber fich burch feine Gefahr abhalten lieft, ber Stimme ber Religion und bem Rufe der Vorsehung zu entsprechen: es war der in Merlach wohnende Frangofische Pfarret bon Murten, herr Rour, der jest im Geifte feines herrn lebendig füblte, wer in diesem

Augenblicke sein Nächster sen, sein Kleid auszog, ins Wasser sprang, und durch Sturm und Wellen den Unglücklichen zu Hülfe eilte. Von seinem Bersviel ergriffen, folgt ein wackerer Landmann ihm nach; berden vereint gelang es, sene dren Unglücklichen zu retten und halb todt an das Land zu bringen, wo sie nun durch die fernere Sorgsalt ihres Retters sede nöthige Hülfe und Erquickung fanden; denn er holte sogleich einen Arzt herben, eilte in die Apotheke, um den Leidenden ungefäumt stärkende Arzneymittel zu verschaffen, und vollbrachte so sein schönes, edles Werk, ohne daß seine Bescheidenheit einigen Werth darauf legte. Als er am Abend von einem Freunde in Murten über senen Schissbruch befragt wurde, erzählte er den Hergang dessetben, ohne das Geringste von seinem Antheil an der Rettung ahnden zu lassen."

Den 23. Nov. starb in Bern der erste Prediger an der Haupstirche, Hr. David Müslin, geboren im Nov. 1747, 1779 zum Pfarrer nach Unterseen, und 1782 zum Helfer am Münster ernannt, ein Mann, dessen Verlust für seine Vaterstadt unersesslich gehalten wird, indem er sich während einer bennahe vierzigjährigen Amtssührung als Prediger in Vern, durch seine Kanzelreden, durch seine Thätigkeit in der Untersichtung der Jugend, in der Veförderung alles Guten und Gemeinnützigen, in der Unterstützung der leidenden Armuth die größten Verdienste erwarb, und daneben auch im häuslichen Kreise Freude und Glück um sich verbreitete. Sein Leichenbegängnist hatte am 28. statt. Die Mitglieder der Regierung, der Geistlichkeit, und die Einwohner Verns aus allen Ständen vereinigten sich, um den Verstorbenen zur Ruhestätte zu begleiteu. Sein Sarg wurde abwechselnd von Studierenden der Theologie und von den Mitgliedern der Krankencasse, welche der Verewigte besonders begünstigte, getragen. Ben dem Grade, das von einer Menge Menschen umringt war, sangen die Knaden der Stadtschule Choralgesänge, und Hr. Prosessor Hünerwadel hielt eine rührende Leichenrede. Ein eigens sür diese Gelegenheit abgesaftes Gebeth und das Lied: "Staub ben Staube rüht ihr nun:" schlossen die seperliche Handlung. —

#### Bujern.

of reducing water it in Marks day

Die von Hrn. D. Tropler am Luzernischen Lyzäum bekleidete Lehrstelle hat der Tägliche Rath am 31. Oct. dem Hrn. Kaufmann, bisherigem Lehrer der Rhetorik, und dieses Lehrsach Hrn. Schmid, welcher bisdahin die Syntax vortrug, übergeben. —

Literatur. Ben Anich: Grundlehren der Deutschen Sprache, mit zweckemäßigen Uebungsaufgaben, nebst einer Anleitung zum Briefschreiben und andern Auffäßen. Von X. Brandenberg, Professor in Zug. 8. — Des Hrn. Prof. Krug Prüfung des Briefes des Hrn. v. Haller, geprüft von Fr. Geiger, Chorherr; mit einem Anhange gegen die Bemerkungen des Hrn. Studer in Bern, und einer Nachschrift gegen D. Paulus in Heidelberg. gr. 8.

Den 18, Nob. starb in Altorf nach einer langen und schmerzhaften Krankheit ber Alt= Landammann und Landesfähndrich Hr. J. A. Arnold im 53sten Jahre seines Alters. Noch jung wurde er zum Major der Landmilizen ernannt, und erward sich als solcher das allgemeine Zutrauen seiner Mitbürger, welche ihn in der 1803 zum ersten Mahle wieder versammelten freven Landsgemeinde zum Landesfähndrich, im Jahr 1809 und 1810 zum Landesstatthalter, und 1814 und 12 zum Landammann wählten. In diesen benden und den zwen folgenden Jahren wohnte er auch den vielen und wichtigen Eidgenössischen Tagsahungen als Abzesandter seines Standes ben. Biederkeit, religioser Sinn, warme Vaterlandsliebe zeichneten nehst dem Tugenden des häuslichen Lebens ihn stets aus, und lassen Berlust doppelt betrauern.

Die vor einiger Zeit dem Zuger-Wochenblatt eingerückte, in heftigen Ausbrücken abgefaßte Ermahnung eines Ungenannten an die dren Urcantone, von der im Plane liegenden Anschließung an das Bisthum Chur abzustehen, und vielmehr zu einem Vierwaldstätter-Bisthum sich zu vereinigen, veranlaßte, wie es scheint, erst die Regierung von Luzern, so einzuschreiten, daß sich der Versasser des Aufsaßes zu einer öffentlichen Berichtigung seiner Neußerungen bewogen fand, der Stand Uri aber, als der am meisten angegriffene, sorderte sogar den Verleger des Zuger-Wochenblattes, weil dieses Blatt nicht unter Censur stehe, vor seine Schranken. Da jedoch die Behörden von Zug keine Neigung zeigten, diesem Anssuchen zu entsprechen, ist seither iener Zeitung der Eingang in den Canton Uri versagt worden, und der Rahme dieses Standes muß aus dem Sitel derselben ("Wochenblatt der Albbl. Cant. Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug.") wegbleiben. —

#### mnterwalben

Der Fürstbischof von Chur ist auf seiner Reise durch die Berg-Cantone besonders in Stanz auf eine ausgezeichnete Weise empfangen worden. Geistliche und weltliche Deputierte hohlten ihn am 26. Oct. auf den Gränzen von Uri ab, und unter Glockengekäute und Mussiff, von dem Klerus begleitet, zog er Abends um 8 Uhr in die Pfarrfirche von Stanz ein. Am 28. wurde ihm eine Serenade auf dem Rathhause gegeben. Der ganze Flecken war beleuchtet. Den 29. fand das obrigkeitliche Gastessen statt, welchem sämmtliche Pfarrer von Nidwalden benwohnten, und woben von dem Hrn. Landsstatthalter eine Rede an den Fürstbischof gehalten wurde. Am nähmlichen Tage noch verreiste dieser nach Obwalden.

# Frenburg.

Rach einer kurzen Dauer scheint die neugegründete Schweizer-Colonie in Bra

filten ihrer gantlichen Wieberauflöfung entgegen zu geben. Mehreve frubere nach ber Schweit gelangte Berichte ftimmen barin überein, bag fchon ber Boben bes Thales von Canto = Gallo ( bie ben Coloniften zum Bobnfifte angewiesene Gegenb ) ben Pflanzungen feinesmegs gunftig fen, baff eine ichabliche Abwechslung ber Temperatur, eine Menge von Ungeifer und andere nachtheilige Umftande Die Gefundheit ber neuen Ankommlinge bedroben, Daher viele von diefen Canto- Gallo verlaffen, um in andern Gegenden eine beffere Belohnung ihrer Anstrengung ju fuchen. Mit biefen burch bie Natur in ben Weg gelegten Schwierigkeiten verband fich bas Ausbleiben ber versprochenen Unterflügungen an Gelb und Lebensmitteln von Seite der Regierung, und Die hoffnungen, Die man etwa noch fur eine beffere Zukunft haben mochte, mußten vollende vernichtet werden, ale durch die neuesten politischen Beränderungen in Brafilien und die Abreise des hofes nach Europa die Colonic ibre letten Stuten verlor. Ben bem bochft gerrutteten Buftanbe, in welchem fich biefelbe gegenwärtig befindet, scheint fie fich einigen Benftand einzig noch von bem Sulfevereine zu bersprechen, ber zu ihrer Unterftugung von Schweizerischen und fremden Raufleuten in Rio Saneiro gebildet wurde, und beffen menschenfreundliche Bemubungen burch die seither auch in Europa an mehreren Orten entstandenen Comités beforbert werden durften. In London nahmlich traten die dort angeselfenen Schweiter auf ben Bericht, welchen fie von einem aus Brafilien zurudfehrenden Landsmann, brn. Schmidtmener aus Genf, über Die Lage ber Schweizer - Colonie erbielten, Jufammen, und eröffneten eine Subscription gu Bunften ber Unglücklichen, die innerhalb eines Monathe bereits auf 700 Pf. Sterl. angestiegen senn foll. Der Berein bat fich mit bemienigen in Rio Janeiro in Berbindung gefett, und zugleich theils die in Paris wohnenden Schweiger, theils in ber Schweig felbst gu Bentragen fur bie bulfsbedurftigen Miteidgenoffen einladen laffen. Go nimmt in Zurich das Sandelshaus ber Brn. Gebr. Fingler, ale Beauftragte des Londner-Comité, mildthätige Benfteuern in Empfang, in Schaffbaufen beforat der Raufmann Sr. J. Diffter Dieselbe Angelegenheit, in Bern ift ein eignes Comité gebildet worden, welches in unmittelbarer Correspondent mit demienigen in Rio Saneiro ftebt. - Die von Grn. Schmidtmeper dem Londner - Bereine eingereichte Denkichrift berichtet unter anderm, daß nach der Unkunft der Schweizer in Brafilien volle funf Monathe verfloffen, ehe man anfing, das ihnen bestimmte Erdreich unter fie zu vertheilen, bag nachher von neuem 6 - 7 Monathe mit Arbeiten an den Straffen bingebracht wurden, und die Colonisten auf diese Beise das mitgebrachte Geld aufbrauchten, ihre Werkzeuge und Kleider abnutten, ehe fie nur auf den zu ihrer kunftigen Wohnung beftimmten Pläten ankamen. Die moralische Berschlechterung ber Leute wurde burch Berführungen aller Art befordert, und Borfchläge, von hellsehenden Mitgliedern der Colonie für ihre Berbefferung gemacht, felbst von höhern Behörden unterbrückt. Die gablreichen theils auf der Reife, theils fpater Gestorbenen haben viele Wittwen und Waisen guruckgelaffen, und es ift befonders das Schickfal der hülflosen Rinder, was der Bericht beklagt,

indem diefe, wenn nicht schleunige Sulfe geleistet wird, nothwendig einem Leben voller Elend, Schlechtigkeit und Verbrechen entgegen geben. —

#### Solothurn.

Das Verboth der Regierung von Solothurn, an irgend einen Luzernischen Angehörigen Grundstücke, die im Umfange des Cantons liegen, ohne besondere obrigkeitliche Erklaubniß zu veräußern, (s. oben S. 95.) bewog den Täglichen Rath von Luzern, unterm 43. Jul. ein Areisschreiben an die Mitskände zu erlassen, durch welches die zu jenem Verbothe die Veranlaßung gebende Luzernische Verordnung, wegen Ankauf von Grundstücken außer der heimathlichen Gemeinde, in ihrer Veziehung auf andere Cantone dahin erläutert wurde, daß sie bloßes Cantonal-Geseth sen, und keineswegs die übrigen Stände auf eine dem neuen Concordate von 1819 zuwiderlaufende Weise gesährden solle. Nach diesem Concordate werde jeder Luzernische Angehörige, der in einem andern Canton mit einem vorschriftzmäßigen Heimathschein sich aufhalte oder niederlasse, er möge Liegenschaften erworden haben oder nicht, zu jeder Zeit und unter allen Umständen, nehst seiner allfälligen Familie, im Canton Luzern wieder Aufnahme sinden. Auf diese Erklärung hin nahm dann auch der Rleine Rath von Solothurn seine frühere Verordnung zurück, und den Luzernischen Ungehörigen ist nun wieder gleich andern Eidgenossen der Erwerb von Liegenschaften gestattet. —

Eine am 21. Nov. erlassene Rundmachung von Schultheiß und Rath der Republik Solothurn, veranlaßt durch Beschwerden des Publicums über Willfürlichkeiten der Mehgeridie jedes billige Verhältniß in dem Verkauspreis des Fleisches gegen den Ankaus der Viehware überschritten haben, verordnet: Es soll der öffentliche wochentliche Kalbermarkt in der Stadt wiederum eingeführt und der Ankaus von Kalbern den Particularen zum Hausbedarf gestattet seyn. Die Ortspolizen soll die nöthigen Vorsergen tressen, damit das Publicum sowohl in der Qualität als dem Preis des Fleisches gut bedient werde; und es soll demnach die von ihr festzusetzende Fleischtare jedes Mahl von dem Verhältniß des lausenden Preises der Viehwaare ausgehen. Der Oberamtmann der Stadt endlich soll dem Stadtmagistrat hiesür mit der nöthigen Unterstützung an die Hand gehen.

### Bafet.

Der Vorfchlag der Universität zu Errichtung eines Museums für Naturgesschichte, Physist und Chemie ist von der Regierung genehmigt, ein schönes geräumiges Gebäude dafür angewiesen, und eine den Kräften des Staates angemessene Summe sür Unterhaltung und Vermehrung der verschiedenen Sammlungen sestgesetzt worden. Mehrere schon vorhandene und dem Staate angehörige beträchtliche Sammlungen theils naturbistorischer Gegenstände theils physicalischer Instrumente werden die Grundlage des Museums bilben. Der Plan der natursorschenden Cantonal-Gesellschaft, mit dem Museum sich zum

Bortheile bender Institute in Berbindung zu fetzen, erhielt ebenfalls die Benstimmung der Regierung. —

Bufolge des Lections-Catalogs werden die Vorlesungen an der Universität während des nächsten Winterhalbjahres von 20 Docenten gehalten, wovon 5 der theologisschen, 2 der juristischen, 4 der medicinischen und die übrigen der philosophischen Facultät angehören. —

Literatur. Ben Reukirch erschien: Analytisch methodische Grundübunsen ber Lateinischen Sprache. In einer Reihe von Vorlegblättern zum Gebrauch für Schulen und den Privat-Unterricht bearbeitet, von J. E. Brunschweiler. —

#### Schaffhausen.

Der am 26. Nob. versammelte Große Rath ertheilte seine einmüthige Genehmigung einem Vorschlage der Standescommission, daß für das Jahr 1821 die durch das Gesetz vom 14. Dec. 1818 vorgeschriebenen directen Abgaben nach ihren verschiedenen Classen nur zur Hälfte erhoben werden sollten. Der Beweggrund hierzu liegt in dem Mismachs, dem geringen Ertrag alles Grundeigenthums und der damit verbundenen Stockung vieler Gewerbe, was in diesem Jahre vornehmlich auch das Loos des hiesigen Cantons ist. —

#### Appenzet L

Der "Burger = und Bauernfreund" melbet folgenden Borfall aus Berifau: "Sim Laufe ber letten Woche bes Octobers bernifte man in einem geachteten Soufe ber Gemeinde Berifau, Cantons Appengell Außer = Rhoden, bem Mittagsmahl den junften Sohn, einen untadelhaften Jüngling, der erft vor wenigen Wochen aus dem Auslande, in welchem er fich feche Jahre lang ale Commis mit Rubm aufgehalten, zurückgefommen war. Ueber Dien Ausbleiben beunruhigt, suchte man ihn an verschiedenen Orten auf; endlich fand man auf feinem Zimmer feine goldene Salskette und einen berichlossenen Brief, worin unter anderm stund: "Wenn man mich haben will, so kann man mich auf Rosenburg finden." — (Diefe Rofenburg ift ein, im Frenheitsklieg ber Appengeller gegen ben Abt Euno von St. Gallen, gerftortes Zwingschloß, wobon noch einige Ueberrefte fteben.) Man suchte nun wirklich in dem Schlosse nach, und fand den Leichnam des unglücklichen Sünglinge, den Roof von einem Vistolenschuß durchlöchert und todt. Auf Veranstaltung seiner Verwandten ward der Leichnam auf der Fundstelle beerdigt. Allein die freven Landleute der Begend, die fehr gablreich berbenfamen, wollten fich nicht daben beruhigen, fondern vertangten mit großem Ungestum, der Leichnam musse nach Trogen, wo alle Gelbstmörder bisher unter dem Galgen vergraben worden. Zwar gab es einige Vernünftigere, welche bem schon Beerdigten seine Ruhe gönnen wollten. Allein die Mehrheit drang ben den Borftebern fo lange und mit folcher Beftigkeit auf bas Wiederausgraben und Abführen bes

Leichnams nach Trogen, bis sie nachgaben; und wirklich ward bann dieß in der Nacht vom 3. auf den 4. Nov. durch den Scharfrichter volkzogen. — Allerdings möchte man hier frasgen: Ift in die sem Fall die Stimme bes Volks wohl auch die Stimme Gottes?" —

#### St. Gallen.

In der General-Versammlung des Sanitäts-Collegiums des Cantons wurde demfelben ein Bericht über die Verrichtungen der Sanitäts-Commission während des Verwaltungszahres vom October 1820 bis dabin 1821 vorgelegt. In dieser Zeit sanden 18 Prüfungen statt, nähmlich von fünf Aerzten, einem Apotheker, der angewiesen ward, sich noch weiter auszubilden, einem Lehrling der Chirurgie, sieben Hebammen und 4 Thierärzten, von denen dren patentiert, einer aber abgewiesen wurde. Ansteckende Krankheiten nahmen keine, weder unter Menschen noch Thieren, überhand, die Wuthkrankheit unter den Hunden und Füchsen ausgenommen, von der sich einzelne Spuren dis zum Man des gegenwärtigen Jahres äußerten. Die Anzahl der gebissenen Personen betrug 20, von denen einzig ein Knabe wegen zu später Anwendung der Rettungsmittel starb. — Aus den Impstabellen ergiebt sich die sehr geringe Zahl von 560 vaccinierten Kindern, so daß die Geimpsten zu den Gebornen sich verhalten wie 4 zu 9 %. Nach der General-Entbindungstabelle nähmslich besorgten 171 Hebammen 4454 Geburten, unter denen sich 110 todtgeborne Kinder besanden. Natürliche Geburten geschahen 4286, regelwidrige 170, ganz natürliche Zwilslingsgeburten 23.

Ein Beschluß des Rleinen Rathes bom 28. Gept. ordnet den Bezug der vom Groffen Rathe in feiner letten ordentlichen Sommerfigung feftgefetten Getrantsabgabe an. Der Gemeindrath jeder politischen Gemeinde ernennt zwen Ohmgeldner, welche bren Sabre an threr Stelle bleiben und nachher wieder wählbar find. Das Ohmaeld wird vierteliabrlich bezogen, und zur Abrechnung werben Wirthe und Berkaufer iebes Mahl auf einen bestimmten Zag vor die Ohmgelbner berufen. In zweifelhaften Rallen und nach vorher gemachter Anzeige an ben Gemeindsammann, find die Ohmgeldner befugt, in Kellern und Maggginen die nothwendig erachteten Untersuchungen oder Erwahrungen vorzunehmen. Fehlbar Erfundene follen zu richterlicher Bestrafung verzeigt werden. Die Wirthe und Kleinberfaufer muffen ein Reller = und Ohmgelbbuch nach einem ihnen zuzustellenden Kormulare fichren; in dasselbe foll einerseits alles Getrant, ohne Ausnahme, das am 1. Winter= monath dieses Jahrs (als dem Zeitvunet, wo die neue Abgabe ihren Anfang genommen hat) in ihren Rellern und Saufern befindlich war, und in der Folge von Zeit zu Beit eingelegt wird, und anderseits das ausgeschenkte Getrank mit Bensehung des Preises, wie solches vertauft worben, ben Eidespflicht auf bas Genauefte eingetragen werden; die Ohmgeldner find befugt, Einsicht in basselbe zu nehmen. -

## Graubunben.

Den 27. October murde in Chur das Urtheil gefällt über die benden Bruder Bong= Burer von Berfam, ale Mitschuldige an dem im lettwerfloffenen Juli auf der Beihermühle ben Bonadug verübten entsetzlichen Raubmorde, durch welchen der Müller nebst zwen fcmangern Maden bas Leben verlor (f. oben C. 436.). Die Berurtheilten batten mit dem Mörder felbst, dem Tiroler-Uhrenmacher Frang Rimmel, Die Nacht, in welcher das Berbrechen begangen wurde, auf ber Mühle gugebracht. Bereits waren fie auch ber thätigen Theilnahme an der handlung durch den Rimmel angeklagt, als der Gelbstmord dieses letztern eine mehrere Erhärtung Teines Geständnisses durch weitere Berhöre und Confrontation unmöglich machte, was jedoch um fo nothwendiger gewesen ware, da derseibe früher beharr= lich die Bonadurer von thätiger Theilnahme ober vorhergegangener Bergbredung frenfprach. Bon den Brudern felbft hatte ber eine zwar hierüber ein Geftandnig abgelegt, nachher aber basfelbe unter Anführung von Grunden, Die nicht durchaus verwerflich waren, wieder qurückgenommen, der andere aber war nie zu einem Bekenntniffe ber thatigen Theilnahme gu bringen gewesen. Auch konnte keine bestimmte Gpur entbeckt werden, dag die Inquisiten irgend etwas von den in der Muble entwendeten Gegenftanden fich zugegignet baben. Das Cantons = Criminal = Gericht fand daber, fie fenen weber einer vorläufigen Berabredung oder Mitwiffenschaft ber ju verübenden Mordthat, noch einer thätigen Theilnahme an derselben, noch auch ber Mitvollbringung bes Diebstable als rechtlich überführt zu gehten, bagegen sen fowohl burch ihre und des Rimmels Geständniffe, als durch andere Thatumftande bewiefen, Daß fie mit dem Frang Rimmel den auf der Weihermühle zu begehenden Diebstahl verabredet, und fich in dieser bosen Absicht nächtlicher Weile, mit einer Art verseben, dorthin begeben haben, ferner ben ber Ermordung der dren Personen felbst gegenwärtig gewesen (da ibnen ber Müller in seiner Stube ein Lager gurecht gemacht batte), mit bem Bewuftseyn beffen, was vorging, ohne jedoch einen Berfuch gur Berhinderung des Berbrechens, welche ibnen auf mehrfache Beife leicht moglich war, ju machen, bag fie auch nachher bas Geschehene keineswegs gerichtlich angezeigt, sondern die Mordthat und den ihnen bekannten Mörder absichtlich berheimlicht haben, und daß endlich, wenn auch fein vollständiger Beweis, doch die stärksten Anzeigen einer thätigen Theilnahme an der Mordthat gegen sie vorhanden sepen. Aus diesen Erunden wurden fie gwar mit der Todesstrafe berfchont, allein zu Ausstellung an dem Pranger, Ausstäupung mit Ruthen und lebenslänglicher Zuchthausftrafe in Retten verurtheilt. -

Unterm 31. Oct. hat der Kleine Nath ein Kreisschreiben an die Gemeinden des Cantons erlassen, worin er dieselben zu schleuniger Unterstützung der unglücklichen Gemeinde Sils einladet, nm ihr diejenigen Sicherheitsmaßregeln gegen die fortschreitenden Verheerungen des Rheins und des Nolla möglich zu machen, ohne welche sie ihrem gänzlichen Unters

aang entaegen ficht. Ueber bie wirkliche Lage von Gile brudt fich bas Rreisfchreiben folgenber Magen aus: "Schon haben jene milben Beraftrome, ber fich aus ben Rluften ber Via mala mit Ungeflum bervorbrangende Rhein, und ber ihm entgegenströmende und burch bie Gewalt ber mit fich führenden Materie ihn gurudichwellende Rolla, Die einft fruchtbaren Guter ber Bewohner von Gils bennahe ganglich verschlungen. Schon berühren diefe Ströme die Fundamente ihrer Wohnungen. Auch diese fteben nun ben jedem anhaltenden, ben jedem Blat = Regen und ichweren Gewitter, in naber Gefahr, und zwar, wenn diefe plöglich eintreten, mit ben Bewohnern felbft, in die Fluthen zu fturgen. - Mit möglichfter Anstrengung baben die Ginwohner von Sils lange mit eigenen Rraften ihr Gigenthum gegen weitere Berbeerungen zu ichuten gesucht; aber ihre Bermögensfrafte find erichopft; und größer, naber brobender als jemahle, ift die Gefahr ber Bernichtung alles beffen, was ihnen noch übrig bleibt. Imar haben mehrere benachbarte Gemeinden im Frühling biefes Sahre ihnen mit rühmlicher Bereitwilligfeit einige Bulfe geleiftet; fie konnte aber nur augenblickliche Gefahr zum Theil abwenden. Gine völlige, dauernde Sicherheit kann nur burch Borrichtungen, welche fehr beträchtliche Unkoften erheiften, erzwekt werden. beren Bestreitung foll nun ber Rleine Rath, im Ramen ber oberften Cantonsbehörde, Die fammtlichen Ehrfamen Gemeinden bringenoft einladen, einen nach den eigenen Rraften moglichft bedeutenden milden Bentrag ihren bedrängten Bundesbrüdern von Gils zufließen zu Wird boch fein freuer Bundner die Pflicht verfennen, die Krenheit aller Bundsges noffen gegen Menschengewalt beschützen zu helsen; wie follte er fich nicht auch berpflichtet fühlen, jum Schutz ihres Eigenthums und Lebens gegen drohende Naturgewalt bengutra-Die Gefahr ift dringend, und es wird daher den Werth ber Bepfteuern erhöben. wenn fie mit möglichster Beschleunigung bargereicht werden." -

Wir führten in unserm vorigen Monathsstücke Einiges aus einem Auffatze über den Zustand der Landschulen Graubündens an. Der Verkasser desselben hat seine Aufmerksamkeit nun auch den Privat-Erziehungsinstituten seines Cantons gewidmet, die er als eine Mittelstuse zwischen den Landschulen und der Cantonsschule betrachtet. Mehrere seiner Besmerkungen zeugen von einem richtigen unbefangenen Blicke, und sind wohl um so eher aller Veherzigung werth, da diese Art von Vildungsanstalten der Jugend in unserm Vaterslande einen immer entschiednern Einstuß zu gewinnen anfängt. Er sindet zwar unter ihnen eine eben so große Verschiedenheit als unter den öffentlichen Schulen, indem die einen Institute sich auf einen engern Virkungskreis beschränken, nur von wenigen Seiten, aber desto gründlicher ihre Zöglinge bilden wollen, während andere auf die ganze Lebensweise derselben, sür berde Geschlechter und für alle Wissenschaften, die sich nur immer dem jugendslichen Alter benderigen lassen, berechnet senn sollen. Die meisten Anstalten aber suchen hauptsächlich das hervorzuheben, was glänze, oder seine unmittelbare Anwendung ben den künstigen Berufsarten der jungen Leute sinde, und werden dazu durch die Einseitigkeit vieler

Ettern felbit veranfafit, welche meinen : " Zütich fann ber Buob icho ; ichruba und rechna auch, was er brucht; bafur wars nid ber Muh werth, foffel Gelb ustlega:" nur fürs Frangolische oder Stalienische muffe man ihn weiters schicken. "Geiz, und nichts als straflicher Geig (fo redet der Berfasser diese Eltern an) ift es, ben ihr aber verbergen möchtet, wenn ihr unter so leeren Vorwänden eure lernbegierige und telentvolle Kinder querst auf so geringfügige Bildungsgegenstände beschränken wollet, und fie bann in der fruchtbarften, gu freudigen Fortschritten geeignetsten Zeit der Schule entziehet. Der konnt ihr fo bestimmt wissen, was eure Kinder im Laufe eines Lebens brauchen oder nicht brauchen? Könnt ihr im Ernste behaupten, daß die an der Schule ersparten dren bis vierhundert Gulden eure Rinder wirklich glücklicher machen werden, als ein Schatz von Kenntnissen, die ihnen einft für die Rührung der eigenen Geschäfte und wohlthätigen Ginfluß auf ihre Gemeinde und das Vaterland überhaupt, so wichtig und erfreulich fenn würden? Sich wenigstens habe ben noch nicht gefunden, welchen das für feine Erziehung verwandte Geld gereut hatte; wohl aber viele, die nichts fo febr bedauerten, als aus mifverftandener Sparfamkeit der Eltern, ihre Jugendjahre nicht gehörig benutt zu haben." Man muffe jedoch, fährt er fort, nie vergessen, daß einzelne positive Renntniffe ben Schullern benzubringen, weder bas Ginzige noch das Wichtigste senn durfe, daß auf das Berg der Kinder gewirkt, aute Gewohnheiten in ihnen begründet, und zu harmonischer Entwicklung und Stärkung ihrer Leibes = und Geisteskräfte überhaupt das Möglichste gethan werden folle. "Mur auf diesent Boden kann bas Gingelne fefte Wurzel faffen; achte Bilbung und mahrer Segen ba nur hervorgeben, wo der ganze Mensch als Gegenstand der Entwickelung und Vervollkommnung erfaßt, und nicht allein die niedrigeren, sondern alle seine Kräfte, auch Gefühl und Wille. geübt und veredelt werden. Und geschähe biefes, so würden auch immer mehr verschwinden bie häufigen, und leider nur ju gegrundeten Rlagen, daß in der fpatern Schule nichts sder so wenig genütt habe, was in der vorigen erlernet worden." Uebrigens moge immerbin auf das locale Bedurfnif, auf den fpatern Beruf des Zöglinge Ruckficht genommen, und von den vielen einzelnen Lebraweigen die aweckdienlichsten gewählt werden; nur bürfe das Einzelne nie Selbstzweck, nie ausschließlich ober gang überwiegend auf Neugeres berechnet fenn. "Wie die physische Nahrung gur Erhaltung und Stärkung des gangen Rörpers, und nicht bloß für Gaumen und Magen ist: so sollte auch jede Belehrung nie bloßes Reizmittel für Diefe oder jene Triebe und Begierden; fondern eine geiftige Nahrung gur Starfung und Veredlung der Seele und aller ihrer Rräfte fenn." - Es wird dann ferner bemerkt, daß es ein mehr mahrer als freundlicher Vorwurf mare, wir Schweizer fegen unicht Deutsch, nicht Frangösisch und Welsch nicht," und doch möchte nicht leicht ein Bolk mehr von der Ratur berufen fenn, von Zwitterwefen und bis zur Bebeutungslofigkeit glatt polierter Abflachung ferne zu bleiben, als eben wir Schweizer. Als erfter Schritt bazu erscheine die Abstreifung des Fremdartigen, woben jedoch nicht von augenblicklicher, gewaltsamer

Aushebung von Verhältnissen, die, wenn auch Uebel, doch einstweilen wenigstene als nothe wendige Uebel betrachtet werden mussen, sondern nur davon die Rede sen, daß das Zweckstenlichste selbst unter diesen Verhältnissen geschehe.

Alls vorzuglich geeignet zur Erhaltung bes Baterlandischen wird angesehen, wenn ben bem Unterrichte der Jugend Deutsche Sprache, Raturhistorie und Schweizergeschichte Die Saurtbeschäftigungen gusmachen. Die bafür angeführten Grunde find folgende: "Un fich schon ift die Deutsche Sprache mehr als iede andere neuere geeignet, den Menschen auf fein Inneres gu führen, und ben Begriffefreis überhaupt auf eine leichte Beife gu ermeitern und aufzuhellen. Und biefes mare boch bas fruchtbarfte Mittel fur bie Erlernung auch ber übrigen, fremden Gurachen. Denn hauptfächlich befrwegen fallen diefe dem Schüler fo fchwer, weil er ta Benennungen fur Gegenstande lernen muß, Die er theils gar nicht, theils zu wenig fennt, um ein lebendiges Intereffe baran zu finden. - Wie zweckmäßig für Sinnenübungen und bas Biele, was fo genau bamit ausammenbanat, bas Raturbiftorifche fen, fann keinem Erzieher entgeben. Ben und ift die Aufforderung dazu doppelt. Die Geschichte aber sollte, fo wie den engen Rreis ber Perfonlichkeit fruh schon durchbrechen belfen, auch die Geelen ber Rinder mit Anschauungen vaterlandischer Tugenden erfüllen. Und auch bas wird fie am beften zeigen, wie bas Klitterwefen, welches unter uns immer herrschender werden will, durchaus unschweizerisch ift; wie im Gegentheil die Frenbeit und bas Bute, beffen wir uns am meiften zu erfreuen haben, nur ben Sitteneinfachbeit und ländlicher Beschäftigung unser Vorfahren bervorgegangen und erhalten worden. -Burde alfo, ftatt des vielen Fremdartigen, Diefes dasjenige fenn, was guerft fich in ber Seele unfrer Kinder ausprägte; dieß die Maffe, welche das neue Gefaß das erfte Mahl füllte; gewiß würden fich auch bier Geruch und Farbe berfelben nicht berlieren, und fchwer zu bermischen fenn, mas mit ursprünglicher Rraft so tief gedrungen. Immer möchten bann unfre Jünglinge nach den verschiedenen Ländern Europa's zerftreut werden, das bunte Fremde follte ihre Vaterlandsliebe nicht ersticken." -

### Aargau.

Den 6. Nov. wurde zu Baden Vincenz Koller von Sulz, im Bezirke Baden, 25 Jahre alt, gewesener Wachtmeister in königl. Niederländischen Diensten, der sich auf Urlaub in der Schweiz befand, enthauptet. Er hatte nähmlich am 23. Man Nachmittags gegen dren Uhr in Verbindung mit seinem erst zwanzigiährigen Bruder, Peter, einen jungen Trodeljuden von Lengnau auf der Landstraße ermordet, woden er selbst mit einem Hammer, Peter mit einem Gertel bewassnet war, mit welchen sie dem Juden mehr als Wunden benbrachten, hierauf den Leichnam ins Gebüsch schleppten und ausplünderten. Nach begangenem Verbrechen aber wagten sie sich nicht mehr nach Hause zurück, sondern kohen, die sie in Basel die Policen ergriff. Peter gestand sogleich alles ein, und auch

Vincenz wurde, ungeachtet seines Läugnens, überwiesen, das Todesurtheil über bende gesprochen, aber nur an Einem vollzogen, da es dem jüngern Bruder gelang, noch vorher aus dem Gefängniß zu entwischen. Auffallend ift, daß bende für ihr früheres Leben nur günstiger Zeugnisse genossen.

Literatur. Ben fr. Bed in Marau ift die zwente Auflage von Dr. Troplere Schrift "Fürft und Bolt" erschienen. -

# Thurgan.

Nach der Thurgauischen Convertiten-Ordnung, welche zwar schon im Januar vorigen Sabres beschlossen, erft vor turgem aber bekannt gemacht murde, foll der Cantonsbürger, welcher außer bem Canton zu einer andern Confession übergeben will, mit einer ausdrücklichen Bewilligung des Rleinen Rathes verseben fenn, die nur ertheilt wird, wenn erwiesen ift, daß er weder durch Berführung noch Gewalt zu feinem Entschlusse gebracht wurde. Bor dem Alter der Bolliabriafeit darf überall fein Religionsübertritt ftatt Anden. Soll derfelbe im Canton geschehen, so bat der Geistliche, ben dem fich ein Angehöriger bes Cantons begwegen melbet, theils bem Borftande des Administrations = Raths feiner Confession, theils dem Pfarrer der andern Confession, besten Rirchaenosse der fich Meldende ift, bavon Angeige zu machen. Diefer lettere Seelforger foll bierauf feinen gur Conversion geneigten Cottagen burch befondern Unterricht (welcher jedoch nicht über bren Wochen dauern darf) in den Stand fegen, die Glaubensgrundfäge bender Confessionen zu kennen und mit Hebergeugung ju mablen. Bleibt er ben feinem Berlangen, fo befcheinigt ber Pforrer schriftlich, daß dem Gesetz ein Genüge geschehen sen, und gibt den nächsten Anverwandten Renntnig von bem Geschebenen. Jener muß sich alsbann bas Antheilrecht an ben Rirchen =, Schul = und Armengutern einer Rirchgemeinde von ber Confession, ju ber er über= tritt, verschaffen (insofern nicht am Ort seiner Beimath die vorhandenen Fonds varitäti= icher Ratur find), und er verliert bagegen alle Ansprache an die, in feiner Gemeinde bem Confessions = Theil, den er berlägt, absonderlich jugeborigen Fonds und Anstalten. jene Erwerbung geschehen ift, barf die Aufnahme in die andere Rirche nicht ftatt finden. Der Act ber Conversion muß öffentlich in einer Rirche geschehen, und Die Anverwandten des Convertiten davon berichtet fenn, damit fie, wenn fie dieg munichen, fich von der Frenwilliafeit des Uebertritte felbst überzeugen konnen. In wiefern der Uebertritt des einen Chegatten dem andern bas Recht gebe, die Chescheidung zu verlangen, bestimmt jede Confestions = Abministration für ihre Angehörigen besonders, 'nach ben ben ihrer Confestion gelatenden Grundfagen. Wenn nur Ein Chegatte convertirt, und bende gleichwohl bas eheliche Band besteben laffen, fo bleiben in ber Regel ibre bereits lebenben Rinder ben ber Converfion, ber fie zuvor angehörten, und fie können biefelbe nicht andere verlaffen, ale nach ben in biefem Gefet aufgestellten Rormen. Auf bie nach ber Conversion erzeugten Rinber fin

den alsdann die Bestimmungen des Gesetze über paritätische Ehen Anwendung. Jede Glaubeneänderung eines Cantonebürgers, ben welcher die hiebor entholtenen Vorschriften ganz oder zum Theil außer Acht gesetzt worden, ist unkräftig und nichtig; wesnahen der Converzit auch nachhin fortwährend als seinem frühern Glaubensbekenntnis angehörend, behandelt werden muß. Ueberdieß soll jede solche unregelmäßige Conversion von der betreffenden Consessions-Administration dem Kleinen Rath angezeigt werden, damit er gegen die jenigen, welche der Uebertretung des Gesetzes, oder der Vorschubs-Leistung dazu, beschuldigt sind, Untersuchung und Bestrafung einleite.

# Teffinings Profilence. Me 400

Nach Berichten aus Bellenz sollen während dieses Jahres über den Gottardo, dent Bernardino, durch Bünden und Volenzer-Shal, auch minder bedeutend aus dem Wallis über Bideretto den Chiove, an Hernvieh aller Art 15,000 Stück nach Italien gegangen senn; über den Gotthard 2600 Kühe und 600 Pferde; in allem 18,200 Stücke. Durch Hospenthal im Canton Uri, am Fuße des Gotthards, passierten vom 19. Sept. dis zum 5. Nov. 7003 Stücke großes und kleines Hornvich; 5201 Stücke davon (nähmlich 182 schwere Ochsen, 841 kleine Ochsen und 4178 Kühe) kommen auf der Zollliste von Flüeken zum Vorschein; die übrigen den Hospenthal vordengezogenen 1802 Stücke gehörten dem Canton Uri an, und zum kleinern Theil auch dem Canton Glarus, woher einige hundert Stücke über den Klausen gekommen sind. Nach den Verzeichnissen in Schwyz wurden vom 28. Sept. die zum 20. Nov. über Brunnen nach Italien geführt: aus dem Canton Schwyz 2824 Kühe, 110 Kalbstiere, und weiter aus den Cantonen Zürich und Zug 630 Stücke, jusammen 3564 Stücke.

#### Genf.

Zu Carouge ist die neue protestantische Kirche bereits vollendet und für den Gottesdienst geöffnet. Die Kosten für dieses eben so einsache als geschmackvolle Gebäude wurden durch eine Subscription gedeckt, an der auch mehrere Katholiken Theil nahmen.

Unterm 17. November erließ der Bisch of von Lausanne und Genf aus Freydurg einen hirten ber ief an die Angehörigen seines Sprengels im Canton Genf, worin denselben sieben verschiedene Gebothe der Rirche in Erinnerung gebracht und zu treuer Ersüllung empsohlen werden, nähmlich Erhaltung und Verbesserung der Kirchengebäude und des Kirchenschmuckes, Bedenkung frommer Stiftungen, Unterhaltung der Gottesäcker, das Lesenlassen von Seelenmessen. die Errichtung von einer oder zwen Brüderschaften in jedem Kirchsviel, am liebsten von denjenigen des heiligen Sakramentes und des geheiligten Herzens Jesu, ebenso die Ausrichtung von drei oder vier Kreuzen aus dauerhaftem Material in den einzelnen Kirchsvielen, und endlich sollen die Gemeinden da, wo die Pfarrer bis dahin zur Miethe wohnen mußten, für besondere Pfarrhäuser besorgt senn.

# Schweizerische Monaths: Chronik,

oder

monathliche Berichte von vaterländischen Gegenständen.

Mo. 12.

December

1821.

Butich, ben 3. 3. Ulrich.

# Zürich.

Durch Kreissehreiben vom 12. Dec. ladet das Sanitäts-Collegium die Medicinalpersonen des Cantons ein, keine Arznenwaaren mehr von hausserenden Krämern und Materialisten zu kaufen, indem die wohlkeilen Preise dieser Waaren einzig in der schlechten Beschaffenheit derselben ihren Grund haben. Zugleich wird von strengern Maßregeln Nachricht gegeben, die zu künftiger Verhinderung solcher Krämeren in Verbindung mit den Policenbehörden ergriffen werden sollen. —

\* Den 14. Dec. farb nach einem langwierigen; boch nicht schmerzhaften Krankenlager br. Joh. Beinrich Burflig Befiger ber Burflifchen Buchdruckeren und vieljabriger Berfaller ber ichon feit langem bestehenden Burcherischen Krentags = Beitung, (welche fich feit mehrern Stahren eines fehr borgug ichen Abfahes zu erfreuen hatte) in einem Alter von 60 Jahren und 4 Monathen. — Da fchon fein feliger Bater, Gr. David Bürfli, eine Druckeren und die Berausgabe jener Zeitung beforgte, und er felbst von Jugend auf zu dem väterlichen Berufe Reigung und zugleich vorzugliche Geiftes - Unlagen zeigte, waren feine Ettern bemüht, ihm auch die dazu nöthige Bildung zu verschaffen. Er besuchte daber nicht blog die niederen sondern auch die höhern Lehranstalten seiner Baterstadt, und zeichnete sich unter feinen Mitschülern burch schnelle Kassungsfraft aus. - Später gieng er auf Reifen, und hielt fich in Paris mehrere Monathe auf. Rach seiner Ruckfehr half er dem Vater in feinem Berufe, auch besuchte er die Staatscanglen. - Alle fein Bater im Jahr 4791 ftarbe ward er statt desfelben von den Borftebern der Junft jum Rämbel in den Großen Rath gewählt, auch übernahm er allein die Druckeren und die Redaction der Zeitung, welcher er bald durch feinen vovularen Stul und feine Ginfalle mehrern Abfat zu verschaffen wußte; auch gebührt ihm bas Verdienft, bag er unter allen Schweizer Zeitungen zuerft einheimiiche Rachrichten lieferte.

Er war kein Freund von Revolutionen, da er die Gefährlichkeit solcher Ereigniffe;

einsah, und daber erhielt seine Zeitung bald das Prädicat einer sogenannten AristotratenZeitung, das sie auch ben der durch die Künste einer fremden Regierung bewirkten Revolution benbehielt. Uebrigens war er, wie er vorzüglich in seinen spätern Jahren bewies, kein Feind frenstniger Grundsähe und zeitgemäßer Verbesserungen. — Ueberhaupt gebührt ihm das Lob, daß er seinen Einsuß auf ein äußerst zahlreiches Publikum nie zu varthensüchtigen oder eigennüßigen Zwecken mißbraucht habe; im Gegentheil benuhte er jeden Anlaß, leidenden Mitmenschen zu helsen und andere zur Benhülse aufzusordern. — Er genoß auch wegen seiner allgemein bekannten Rechtschaffenheit ein höchst seltenes Zutrauen, und konnte auf diese Weise manchen Armen und Nothleidenden wesentliche Erleichterung verschaffen.

Schon seit bennahe einem Jahre schwanden seine Kräfte, doch hatte er nicht viel Schmerzen, und nahm noch an allem lebhaften Antheil. Aus zwenen Sen hinterließ er keine Kinder, indem die in erster She erzeugten noch in früher Jugend dahin starben. Seine zwente Gattin, Frau Anna Bürkli geb. Brunner, brachte ihm einen Sohn und zwen Töchter zu, von denen der erstere durch seine geschickte und thätige Hülfe die letzten Lebensjahre des Verstorbenen wesentlich erseichterte.

Der vom 17. bis 21. Dec. in feiner ordentlichen Binterfigung versammelte Große Rath des Contons beschäftigte fich zuvorderft mit der Erneuerungswahl eines Drittheile feiner nicht von ben Runften gewählten Mitalieber, welche fammtlich in ibren Stellen bestätigt wurden. Ferner ward die Staatsrechnung von 1820 ratificiert und gegen die Bermaltunge Behörden berbanft. Bur Deckung Des bon ben Aricasausgaben berrubrenden Deficit foll in ber nachften Commerfigung ber Antrag für eine Vermogensfleuer gemacht werden. Die Berfammlung ertheilte fodann mit großer Stimmenmehrheit ihre Genehmigung einem Gefetesvorschlage, welcher an die Stelle des in ber Sommerfigung verworfenen Gefekesborfeblages über Die Erhebung eines Dhingelbes trat. Das gegenwärtige mit 1823 in Rraft tretende Gefet unterscheidet fich nun von bem frühern Entwurfe burch Bealaffung jeder laftigen Controlierung. Die Getrante Abgabe betragt 40 0/0 von allem que gewirtheten Getrante ohne Unterschied. Die Berechnung besfelben ift ben Abagberflichtigen überlaffen. Solbjährlich, im Junius und December, übergeben fie biefe Rechnungen nebft bem Betrage ber Abgabe bem verordneten Ginnehmer zu Sanden ber Finang-Commission sperauf Die Rechnungen alliährlich von einer besondern Commission gepruft werben, welche ba höhere Targtionen für bas verfloffene Sahr vornimmt, wo die Abgabe zu niedrig scheint. Beschwerden hierüber konnen vor die Finang-Commission gebracht werden, welche entscheis bet. Wer fich ber Taration für Die folgenden Sabre nicht unterziehen will, tann Die Erbebung eines Ohmgelbes, unter genauer Controle, verlangen. Borfabliche Betrügerenen tverben ben Amtsgerichten zur Bestrafung itberwiefen, und zwar bas erfte Mahl mit bem pierfachen Betrage ber Abagbe als Bufe, im Wiederhoblungefalle neben ber Gelbuffe mit Untersagung ber Wirthschaft auf furgere ober langere Beit, ober ganglicher Buruckziehung

Des Batentes gegindet. - Ein zwenter Gefetesvorfchlag, bem der Große Rath ebenfalls mit überwiegender Stimmenmehrbeit feine Ratification ertheilte, nachdem er, anders gestaltet, in der Sommerfitung verworfen worden mar, bezieht fich auf die von ausländischen Beinen und gebrannten Baffern zu gablende Gingangsgebubr. Das neue Gefet foll weber durch Berabfetung der bisberigen Gebuhr fur Die im Canton verbrauchten fremden Getrante den inländischen Weinbau benachtheiligen, noch auch ben Sandel mit denselben allzusehr erfcmeren. Für bas im Canton felbft consumierte Getrante bleibt bie im Sabre 1811 festgefette Sare (12 Kr. bom Gimer; von Bouteillen - Weinen 1 Bgn. bon ber Rlafche, bon großberg. Babifchen Beinen aber laut Bertrag nur 5 Bin. bom Saum; von gebrannten Waffern und Liqueurs 10 0/0 bes Ankaufpreifes), ebenfo für bloß transitierende Getränke Die gewöhnliche Transit-Gebuhr. Rur vermischtes Transit-Gut aber, D. b. fur folche fremde Getrante, welche in Privat= Rellern im Canton zum Behufe fpaterer Ausfuhr aufbewahrt werden, ift der fünfte Theil obiger Eingangsgehühr als Tare zu bezahlen. Fälle widerrechtlicher Ausweichung ober Verminderung ber schuldigen Abgaben sollen auch hier von den Umtegerichten mit Buffung um den vier = bis gehenfachen Betrag des Schuldigen an dem Empfänger der Getranke bestraft werden. — Endlich ward noch ein Gesetesvorfehlag über die Bährschattszeit für Mängel ben verkauftem ober vertauschtem Bieh angenommen. Bon bem Inhalte Diefes Gefetes abweichende Bertrage über Die Gemahrleiftung find rechtsquitig, infofern fie beutlich und auf Stempelvapier abgefaßt werden.

Zwen Schiffer von Stäfa, Jacob Baumann und sein Tochtermann Schultheß, befanden sich am 21. Dec. Abends in Horgen, um Waaren nach Stäfa überzuhohlen. Auf dem Rückrege wurden sie ben der Halbinsel Au von einem so hestigen Sturme überfallen, daß das Schiff umwarf, und bende Schiffer den Tod in den Wellen fanden. Die Waaren, in Branntwein, Käse, Tüchern u. s. f. bestehend, wurden zum Theil an das jenseitige Ufer getrieben, und dort ausgesischt.

In den ersten Sagen des Decembers kam eine Frau auf einem Hofe in der Gemeinde Embrach mit Drillingen, zwen Knaben und einem Mädchen nieder, die aber alle in turzer Zeit starben. —

Die zwölfte Rechenschaft der hiefigen Blinden-Anstalt, durch den Quäftor der Anstalt, Hrn. Oberrichter von Orell, der Hülfsgeseilschaft abgelegt; besast das Jahr 1820. Laut derselben wurden im Lause des verstossenen Jahres ein junger Mann von Wipkingen und 2 Knaben von Basserstorf und Hinweil als neue Zöglinge des Institutes ausgenommen, dagegen verließen dasselbe eine Tochter von St. Gallen und dren Knaben aus dem Canton Zürich, von denen einer seit Gründung der Anstalt darin sich befunden hatte. Der Bericht enthält unter anderm das Gespräch zwischen einem Blinden und Halbblinden, worin von dem erstern die Northeile der Blindheit vor der Gabe des Gesich-

tes wo nicht überleugend boch munter bertheibigt werden, und mit Recht wird hierüber bemerft: "Glücklich, wer einem fo großen Uebel wie bie Blindheit ift, noch in biesem Grabe bas Wort reden kann. Aber wurde man biefe Sprache wohl auch von einem Blinden boren, ber, fich felbst überlaffen, in einem dumpfen, freudenlofen Dafenn feine Sage berlebte? Ift fie nicht vielmehr bie erfreuliche Folge ber Bilbung und des edleren Lebensgenuffes, zu welchem ein folches Inftitut, wie bas unfrige, die Blinden erhebt? - Liebliche Wirkung diefer Anstalt, bag fie ibre Zöglinge nicht nur zu nüglichen und zufriedenen Menschen, sondern felbst ihres Zustandes so froh macht, daß fie fogar noch die Bortheile ihrer Blindheit anzupreifen fich erweckt fühlen!" - Die Rechnung ber Anstalt zeigt eine Gesammteinnahme von 13,105 fl. 46 fl., worunter ber Saldo laut letter Rechnung von 8277 fl. 28 f., an wohlthätigen Bentragen bes Publicums 1750 fl. 31 f., an Tischgelbern 1352 fl. 25 fl., an Einnahmen von ben Arbeiten ber Boglinge 894 fl., an Binsen 284 fl. 38 f. u. f. f. begriffen find. Die Ausgaben bagegen betragen an Befolbungen 808 fl. 26 f. für bie Sausbaltung 1966 fl. 14 fl., Anschaffung von Materialien für bie Arbeitenben 744 fl. 7 fl., Sauszins 350 fl. u. f. w. im Ganzen 4242 fl. 16 fl., fo dag der gegenwärtige Cassa = Bestand 8863 fl. ist. -

Bon der Schulcommission der Sulfsgesellschaft ift ebenfalls eine Rechenschaft über Die bon ihr beforgten Lehr - und Arbeiteldulen für arme Burger- und Anfagen-Finder unferer Stadt bom Sabre 1821, burch ben Druck mitgetheilt worden. Unter ben jetigen Ginrichtungen Diefer Schulen verdient besonders Die Ginführung des wechselseitigen Unterrichtes bemerkt zu werden, zu der man durch die große Menge von Schülern, welche fich einfanden, bewogen wurde. Der Bericht außert fich über Diefen Gegenstand babin: "Im Allgemeinen ift es unwiderleglich, daß die Rinder nach diefer Methode in ben Gle= mentar = Renntniffen viel fchneller fortschreiten, und auch eben fo qut, als nach der sonstigen Unterrichteweise, wenn nahmlich die Monitoren und Monitorinnen aut find, und ber Lehrer die durch den wechselseitigen Unterricht nicht verminderte, sondern vermehrte Wichtigkeit feines Berufes einfiehet und fein Geschäft mit Rube, Liebe, und gufmerkfamer Thatigfeit vollbringt. Es ergibt fich aber auch zwentens hieraus, das die Monitoren nicht nur in ben Renntniffen bedeutend vor ihren Untergebenen voraus fenn follen, fondern baff fie auch eine besondere Unleitung in Sinsicht auf das Lebren felbst erhalten müsten, woben ihnen gezeigt wird, wie sie jedes Kach zu behandeln haben, wie sie Die Lehrmittel brauchen follen, wie fie Aufmerkfamkeit erhalten können, und wie fie Bericht über die Jungern geben muffen. 2Bo alfo der wechselfeitige Unterricht eingeführt ift, da follte eine wöchentlich ein Page Mahl fich versammelnde Ober - Classe für die Monitoren Statt finden, wo fie nicht nur weiter unterrichtet wurden, als die kleineren Schuler, fondern auch jene Unweifung über bas Lehren betämen. Auf bas Arbeitsfach leibet bieß volle Anwendung. Siede folcher Stunden trüge ungemeinen Rugen für Die gesammte Schule und wilrbe zur mahren Quelle

einer Erleichterung der Arbeit des Lehrers. Daber geben wir jest mit Ernft damit um, Diese Einrichtung zu treffen, die jedoch für einmahl noch mit Schwierigkeiten verbunden ift." - Die sammtlichen, gegenwärtig unter der Leitung der Sulfsgesellschaft febenden Schulen find: 4. Eine Alltagichule für Knaben und Madchen für den wissenschaftlichen Unterricht, d. h. im Lefen, Schreiben, Rechnen, Deutscher Sprache und Gingen. 2. Gine Arbeitsschule für Madchen, wo fie Unleitung im Stricken und Raben erhalten. Der Ur= beitstoff wird von der Anstalt unentgelblich geliefert, und die von den Schülerinnen verfer= tiaten Arbeiten denselben um den Preis des Stoffes überlaffen. 3. Die Erwerb = oder Morgenschule, ebenfalls für Madchen, um bier zu Sause oder um Lohn aufgegebene Arbeiten unter Aufficht einer Lehrerinn zu verfertigen. Endlich 4. eine Repetierschule für Mädchen für den wissenschaftlichen Unterricht, welche für die Knaben bis jett noch mangelt. Die bisdahin bestandene sogenannte Sirschlische Mädchenschule ist mit Ende des Jahres aufgelöst worden, und die meisten ihrer Schülerinnen traten in die obbemerkten Unterrichts= anstalten ein. — Dem Berichte ist auch hier die von dem Quaftor des Armenschul-Konds, hrn. Pfr. Wirg, ausgestellte Sabresrechnung bengefügt. Der voriährige Salbo betrug 8431 fl. 38 fl., hierzu kamen als Einnahmen von 1821 an Zinsen 354 fl. 10 fl., an Legaten 275 fl., an Benträgen des hiefigen Stadtrathes 63 fl. 20 fl., an Benträgen des Publicums 364 fl. 33 fl., an Schullöhnen u. a. 500 fl. 2 fl.; Total = Betrag der Einnahme 9989 fl. 23 fl., welcher eine Ausaabe von 1359 fl. 32 fl. gegenübersteht, so daß der jetige Bestand des Fonds 8629 fl. 31 fl. ift. -

Mablen. Bon dem Rleinen Rathe wurden am 1. Dec. folgende Stellen und Memter neu besetzt und zu benfelben gewählt: Zu einem Salzfactor in Winterthur: Br. Ds. Cafpar Sagenmacher von Winterthur. Zu einem Zoller nach Eglisau: Br. Ss. Cafvar Bögeli, Pastetenbeck von hier. Zu einem neuen Alumnus Herrmann Häfeli von hier, Schüler der 3ten Classe der Gelehrten Schule, Sohn des hrn. Provisor sel. von Krauenfeld. Zu einem Landschreiber nach Stäfa: Gr. Carl Wilhelm Billeter von Stäfa, bisher Cantons = Procurator und Gehülfe des resignirten Grn. Landschreibers allda. Zu einem Amtmann nach Rüfnacht: Dr. Ds. Cafpar Efcher von hier, des Großen Raths und Kinang - Secretär. Bu einem Obmann im Allmosenamt, gum 2ten Mabl: Gr. David Sching von bier, bes Großen Raths. Zu einem Amtmann im Constangerhaus: Dr. David von Orell, von hier, Stadtrath und des Großen Raths. Zu der Schaffneren zu Cappel: br. alt Landrichter Be. Jakob Bär, auf der Samstagern, Gemeinde Richtenschweil. Zu der Amtsverwaltung von Andelfingen, zum zwepten Mahl: Hr. Mathias Escher von hier, M. D., Amtsrichter und des Großen Raths. — Montags den 3. Dec. wurde von dem Größern Stadtrath br. David Wieser, Stadt-Policen-Präsident und des Großen Rathe, zu einem neuen Amtmann bemm Fraumunfter, und Gr. Be. Conrad Reller, alt Frenhptm., des Größern Stadtraths, zu einem neuen Pfleger zu St. Jakob ermählt; desgleichen gegen gesetzlichen Einkauf Sr. heinrich Luthold, Mehger von Maschwanden und Gemeindrath zu Meilen, zu einem neuen Stadtburger angenommen. —

Literatur. Ben Gefiner erschien: Was das Vaterland war, ist und wies der werden soll. Dargestellt in einer Rede am 6. Sept. 1821 zu Sirnach von J. J. Suter, Caplan. 8. Ben Orell, Füßli u. Comp.: Dr. J. R. Köchlin, Pathologie oder Lehre von den Krankheiten des Menschen. Erster Theil: Die Krankheiten der Säste und der Faser. gr. 8.

#### 23 er n.

Die diehichrige Herbstitzung ber medic. chirurgischen Gesellschaft des Cantons Bern hatte den 26. Sept. in Fraudrunnen statt. Der Bersammlung ward von Hrn. Dr. Brunner in Bern eine Abhandlung über die antiphlogistische Methode vorgelesen, von Hrn. Dr. Studer die Durstellung seiner Untersuchung einer wenig bekannten Mineralsquelle des Schweselbrunnens im Amt Schwarzendung, von Hrn. Ober-Impsacht klügel ein Bericht über den gegenwärtigen Zustand des Impswesens im Canton Bern. Eine Vorslösung des Hrn. Urzt Lehmann zu Muri bezog sich auf die sogenannten Wundercuren, unster deren nachtheilige Folgen auch gezählt ward, daß sie ost den nicht Geheilten, der sein Unglück aus Rechnung der Menge seiner Sünden setzt, in unheitbare Schwermuth stürzen. Die Vorlesung mehrerer anderer Arbeiten mußte aus Manget an Zeit auf eine künstige Sitzung verschoben werden.

In den Gemeinden Guggisberg und Wahlern; Oberamts Schwarzenburg, herrschipfthon seit mehrern Monathen ein bösartiges Rervenfieber, vorzüglich unter der aller besern Pflege entbehrenden ärmern Elasse, dessen traurige Folgen nicht so wohl in einem schnellen Tod, als vielmehr in einem lange dauernden entfräftenden Krankenlager des Angegriffenen bestehen, wodurch anhaltende Arbeitsunfähigkeit bewirkt, und das Elend der schon dürftigen Leute oft auf den höchsten Grad gesteigert wird. —

Die dießjährige Winterversammlung des Großen Rathes nahm den 10. Dec. ihren Ansang, dauerte bis zum 23. und wurde hierauf auf den kommenden 21. Januar vertagt. Die während dieser Zeit vorgenommenen Geschäfte bestanden größtentheils in verschiedenen Wahlen; als der Wiederbesetzung von eilf erledigten Oberämtern, welcher eine kange Discussion über die Frage vorherging, ob der Große Nath vor der Wahl der 35 Candidaten direct ergänzt werden solle, und woben endlich mit Mehrheit gesunden wurde, daß die gewohnte Candidaten-Liste zu bilden sen, indem eine directe Wahl mit dem noch bestehenden, aber bald zu revidierenden Gesetz unverträglich wäre. An die erledigten Oberamtsstellen wurden erwählt: Nach Büren, Hr. Steiger-Lapotterie; Erlach, Hr. alt Nathscherr von Gingins; Fraubrunnen, Hr. von Graffenried von Sumiswald; Interlacken, Hr. Oberst-Lt. von Bonstetten; Münster, Hr. Appell. Richter Moreau; Nydau, Hr. von Mülinen-Grass

fenvied; Pruntrut, Gr. alt Ratheherr von Billieur; Sagnen, Gr. Matti im Landorfe Thun, Br. Appell. Richter Steiger von Andau; Trachfelwald, Br. Avvell. Richter Stettler; Wangen, Gr. alt Rathsberr Effinger. Sodann wurden in den Kleinen Rath er= nannt: Gr. von Saller, gewes. Oberamtmann zu Interlacken, und Gr. Appellat. Richter Combach. hierauf folgte die Wahl der 35 Candidaten zu Erganzung der Zwenhundert der Stadt Bern, die Besetzung mehrerer Stellen im Appellations-Gerichte durch die Ben. Steis ger von Riggisberg, Steiger, gemef. Oberamtmann gu Thun, Burftemberger von Bofingen, und Nizzole, Mitalied bes Gerichtshofes zu Druntrut; ferner die Sechszehner = Mablen, die Bestätigung der Mitglieder des Großen Rathes selbst, endlich die Wiederbesetung verschiedener erledigter Stellen im Geheimen Rathe, Finang=, Juftig=, Kirchen= und Kriege= rathe und im Obern Chegericht. In den Geheimen Rath wurde erwählt Gr. Rathshert von Stürler. Der nähmliche ward auch zu einem Mitgliede des Kriegsrathes und zunt Prafibenten biefer Beborde ernannt, aus welcher Gr. Ratheberr von Luternau die begebrte Entlassung erhielt. Die Stelle eines britten Pfarrers am Münster wurde an Brn. Belfer Ban durch Mehrheit der Stimmen übertragen. — Außer diesen Wahlgeschäften hatte noch die Natification eines Verkaufs von Pfrundautern zu Bevillard ftatt, und das Anfäßen-Gefet ward dabin ausgedehnt, daß die Oberamtmänner in den bezeichneten Fällen Unfägen nicht nur aus der betreffenden Gemeinde, sondern auch aus dem Oberamt entfernen können. —

Bitterung, wie man sich seit vielen Jahren nicht erinnert erlebt zu haben. Nachrichten von daher vom 43. Dec. melden: "Der November war von Anfang bis zu Ende der schönste Sommermonat, den man sich nur denken kann. Bon Meyringen bis auf den-Grath des Grimsels siel während seiner ganzen Dauer keine einzige Schneeslocke, durchzog kein noch so leichter Nebel das Thalgelände, verschleverte kein Wölkehen die nahen und sernen Gebürge, verging kein Tag, der nicht zum tieblichsten Spaziergang einlud. Noch beute erquicken nicht nur blos die Thalmatten, sondern die Berge selbst das Auge mit dem prachtvollsten Grün, und nur die höchsten Gipsel, wie z. B. die hörner des Right, sind mit ganz leichtem Schneestaube bepudert. Die Gemsen lassen sich noch nicht gegen die tiesser-liegenden Felsenklüste und Gebüsche hinunter, weil die sichern Anhöhen ihnen zur Zeit Nahrung genug darreichen, das hornvieh aber sindet in den Thalwiesen noch täglich sein Tutter." Man will hieraus die Hossmung auf einen geringen Wasserkand der Nare im künstigen Jahre schöpfen, was sür die vorzunehmenden Corrections-Arbeiten sehr günstig wäre.

Zu Bern ist der Bau eines neuen Cafino auf dem obern Graben vollendet, und dasselbe von der Musikgesellschaft am 22. Nov. durch ein glänzendes Concert eingeweiht worden. —

Literatur. Ben C. M. Jenni: Die Belden von Laupen, ein bgterländisches

Schauspiel. Von J. P. Gameter. — Historischer Katender sie Schweisterische Jugend, auf das Jahr 1822. Von Hrn. Helser Stiertin. — Ben E. A. Haller: Gedächtnispxedigt auf den sel. Hinscheid des Hrn D. Müslin, obersten Pfarrers an der Münsterkirche, gehalten von S. W. Ebersott, Pfarrer am Münster. — Ben J. J. Burgdorfer: Kleine Reisen in der Schweiz, für die Jugend beschrieben von Fr. Meisner, Professor. Zweytes Bändchen, enthaltend: Reise durch das Berner-Oberland nach Unterwalden w. Mit Kupfern. 8. —

# Freyburg.

Ein vom Großen Rathe bes Cantons am 45. Gent. erlaffenes, und burch Befchluff bes Staatsrathes in Sinficht feiner Bollgiebung genguer bestimmtes Gefet orbnet eine veranderte Erhebungsweise ber bisberigen Getrantfteuer an. Diefe Berbrauchsfteuer mirb bon allen Getranten , fowohl fremden in den Canton eingeführten als einheimischen bezogen. Dieselbe beträgt 2 1/2 Rappen von jeder Maaf der einheimischen oder Schweizerischen Ges trante, und 3 % Rappen von allen fremden; feine Beine, gebrannte Baffer u. f. w. 30hlen 2 Baten, ber Beingeift 5 Baten von ber Magf. Beum einfachen Transit wird die Eingangsgebühr jurud erstattet; ben jeder andern Ausfuhr wird 1/3 oder 1/4 weniger, als die bezahlte Abgabe betrug, jurifct erffattet. Gebe Webertvetung bes Gefetes wird mit Confiscation ber Getrante und einer Gelbuffe ber gedormelten Abgabe, nebft Conficcation von Wagen, Pferden oder Schiff, Die zur Einfuhr gebraucht murben, bestraft. Die eine Salfte ber Buffen und Confiscationen fällt dem Berleider, die andere bem Staat gu. In Folge Diefer neuen Berordnung über bie Getrankfleuer ward beim auch ein Gefet bes Großen Rathes bom 27. Juni 1820 befannt gemacht, durch welches basjenige bom 29. Man 1804 den Aleinwerkauf von felbitgepflanztem Weine auf die Gemeinde befchränkend, wo der Weinberg gelegen ift, Dabin abgeandert wird, daß ben im Canton angefessenen Gigenthumern bon Weinbergen im Gebiethe der Eidsgenoffenschaft erlaubt fenn foll, den Wein ihres Gewächfes in der Gemeinde, wo fie wirklich angefessen find, im Rleinen zu verkaufen, insofern er außer dem Saufe des Verkaufers getrunken wird. -

Auf die Einladungen und Berichte hin, welche das in London für die Freyburgischen Colonisten in Brasilien gebildete hülfs-Comité nach der Schweiz gelangen ließ, haben die Regierungen von Freyburg und Solothurn eine von Haus zu Haus einzusammelnde Steuer verordnet; deren Ertrag jenen Unglücklichen zu Gute kommen solt. Für dieselben ist auch in Lausanne ein Hülfsverein zusammengetreten, in dessen Einladung an das Publicum, an der eröffneten Subscription Sheil zu nehmen; es u. a. heißt: "Die Colonie zählt gegenwärtig ungefähr 1610 Seelen; unter diesen 250 Wittwen und verwaiste Kinder im Zustande des bittersten Mangels. Ueberhaupt besindet sich die ganze Ansiedelung in einer höchst traurigen Lage, und ohne den eisrigen Benstand der in Rio Janeiro und andern Brasilianischen

Städten angesessen Schweizer, wäre sie vielleicht schon ausgesist. Diese Männer sind es in der That, welche, ergriffen von der schreckhaften Zukunft, die vor den unglücklichen Ausgewanderten offen stand, es unternahmen, sie dem steigenden Elend zu entreisen, und welche bis jeht die Colonie erhielten. Allein da eine längere Fortsehung dieses Beystandes über ihre Kräfte geht, haben sie die Vaterlandsliebe der in London sich aushaltenden Schweizer angerusen, und diese sogleich einen Ausschuß gebildet, um die kräftigsten Mittel zu ergreisen, dieser Aussorderung zu entsprechen u. s. f. " Von dem hülfs-Comité in Brasilien wird folgendes mitgetheilt: Dasselbe bildet zwen Abtheilungen, von denen die eine zu Rio Janeiro, die andere in Neu-Frendurg selbst sich besindet. Vorsteher der erstern sind die Hrn. Terisse von Genf und Theremin von Berlin; Sekretäre die Hrn. Köhly von Biel und Tavel von Peterlingen; Cassaverwalter die Hrn. Riedy von Basel und Wegelin von St. Gallen. Die Abtheilung in Neu-Frendurg wird präsidiert von den Hrn. J. Joye und Quevremont, bende Beamtete der Colonie; das Secretariat besorgen die Hrn. Sinner von Bern, Thorin von Frendurg und Daniel Fren von Olten; als Cassaverwalter sind Hr. Oberst Schmid und Hr. Arzt Bazet genannt.

Literatur. Ben F. L. Diller: Girard, Grammaire des campagnes à l'usage des écoles rurales du Canton de Fribourg. 1e partie. 8.

#### Bafellern Charach

Von dem Großen Rathe wurde am 3. Dec. der gewesene Avvellations=Rath Hr. Dan. Merian zu einem Mitgliede des Kleinen Rathes erwählt. In den Erziehungsrath ward an die Stelle des Hrn. Pfarrer Fäsch, welcher seine Entlassung begehrt hatte, am 5. Dec. der bisherige Actuar der Behörde, Hr. Pfr. Friedr. Merian gewählt. —

Das Criminalgericht des Cantons hatte am 15. Sept. über die 62 Jahr alte Cheftan des Papierers Hierenymus Bader von Langenbruck, Mutter von 14 Kindern, das Todesurtheil wegen Verwandtenmord gesprochen, indem dieselbe, ben der Entbindung ihrer unverehlichten Sochter gegenwärtig, dem neugebornen Kinde, in der bestimmten Absicht seinen Tod zu bewirken, jede Hülfe versagte, und hernach den Leichnam auf die Seite schaffte, unter dem Vorgeben gegen die Sochter, es sep todt zur Welt gekommen. Unterm 13. Dec. ward das Todesurtheil von dem Appellationsgerichte in zwanzigzährige Kettenstrasse versandelt.

Literatur. In der Schweighauserschen Buchhandlung erschienen: Lehrbuch zum ersten Unterrichte in der Geographie der Schweiz. Von M. Lutz, Pfr. in Läuselsingen. 8. — Der Einsiedler vom Schreckensberg. Rach dem Französischen von K. b. K. Zwen Theile.

भिनिधित साह सार्व भेटते भेर्न भिन्ना -

Ueber die in diesem Canton fatt gehabten furchtbaren Raturereigniffe theilt ber i Eradbler" in einer besondern Beplage Rachrichten mit, aus benen fich ergibt, bag in ber Racht vom 24. auf ben 25. Dec. in den öftlichen Gegenden bes Appenzeller = Landes und bes Can= tone St. Gallen ein Sturm muthete, wie man feit Menschenten feinen abnlichen erlebt batte. Um Morgen bes 25. war in Sais jedermann, anftatt ben Festrag zu fevern, mit Ausbefferung der zerftorten Wohnungen beschäftigt. Der Sturm hatte dort bis Morgens um 4 Uhr fortgetobt. Wenige Saufer blieben unbeschädigt, gange Dacher murben meggeriffen, Scheunen und Städel umgeworfen und befondere guch in ben Waldungen große Berheerungen angerichtet. Der Barometer Stand war noch nie fo tief. Achnliches hatte in Alltflatten im Rheinthale ftatt. Wer bort (melben Die Berichte) im Bette mar, befand fich barin, wie in einer Biege. Die Saufer wantten und bas Getofe auf ben Gaffen glich bem flürmischen Ummarsche Schwerer Reiteren. In allen Wohnungen war Licht bis am Morgen, wo es für den Augenblick an hinreichenden Biegeln zu Ausbesserung der beschäbigten Dacher mangelte. Auch bier traf die Bermuftung besonders die Solzungen. Starke Bäume wurden mit den Burgeln loggeriffen und umgefturgt, altere und ichmache brebte bet Sturm auseinander, wie Ruthen, in gefrummte Splitter. Ein Bald, die fchwarze Weibe genannt, ber Rhode hinterforft gehörig, ftrogend von fconem Bauholg, wurde größtentheils gerfchmettert. Un mehreren Orten-wurden Scheunen gang abgebecht, auch umgefturgt. Die Strafe am Stoß konnte am 35, noch nicht befahren werden, benn die Baume lagen Abends noch queer über dieselbe bin. - Auch in Appenzell herrschte ber Sturm mit solcher Seftiakeit, wie man sich seit 1750 keines ähnlichen erinnert. -

### St. Gallen.

Die periodische Wintersitzung des Großen Rathes dauerte vom 18. bis zum 24. Dec. In derselben wurden zwer schon während der Sommersitzung berathene Gesetzeporschläge über das Vormundschaftswesen und über Bürgschaftsleistungen der Ehefrauen zuGunsten ihrer Ehemänner, ungeachtet der vorgenommenen Abänderungen, neuerdings verworsen. Der Bericht über die Verhandlungen der letzten Tagsatzung ward angehört, die Rechenschaft des Kleinen Rathes über seine Amtsführung und die Verwaltung der Staatsgelder genehmigt, und gegen denselben der Dank der Versammlung ausgesprochen, ebensogegen die Militär=Aussichtsbehörde, für die Verwaltung der Militär=Easse, deren Rechnung
die Ratisseation erhielt. Eine im Großen Rathe erledigte Stelle wurde von diesem selbst
durch Wahl ergänzt, endlich an vier Personen, einen Schweizerbürger, Hrn. Baumann
von Wädenschweil aus dem Canton Zürich, einen Fremden aus Sachsen und an zwen Heimathlose, diesen unentgeldlich, das Cantonsbürgerrecht ertheilt. Durch Beschluß vom 18. Dec. hat der Rleine Rath eine Revision der Steuerzegister in allen Gemeinden des Cantons angeordnet. Die ernamten Commissarien sollen, in Vereinbarung mit zwey für jede Gemeinde vom Gemeindrath zu bezeichnenden Gliedern, in den sämmtlichen Bezirken des Cantons am 22. Jenner ihre Nevisionsarbeit beginnen. Weil jeder Steuerpstichtige, so wie die Vormünder, Verwalter u. s. w., vor der Revisions-Commission persönlich zu erscheinen verbunden sind, um ben Gewissen, Ehre und Vürgerspsicht das ihnen eigenthümliche oder ihrer Obsorge anvertraute steuerbare Vermögen in wahren Treuen anzugeben, der Fall aber eintreten kann, daß einer an der persönlichen Ersscheinung durch Krankheit, Abwesenheit oder amtliche Geschäfte verhindert würde, so hat ein solcher alsdann seine pslichtmäßige Angabe der Commission schristlich zu machen. Jeder Steuerpslichtige soll sein ganzes besitzendes Vermögen, es mag sich solches wo immer besinden, mit einziger Ausnahme der außer dem Gebiete des Cantons besindlichen Liegenschaften, in der Semeinde wo er wohnt angeben.

Den 27. Dec. verschied in St. Gallen Sr. Untiftes Georg Cafpar Scherrer, nachdem er ein Alter von bennahe 65 Sahren erreicht hatte. Geboren wurde er 4757 gu Sundweil, im Canton Appenzell Auger-Rhoden, wo fein Bater Pfarrer mar. Bon Jugend auf widmete auch er fich bem geiftlichen Stande, ging nach Bollendung feiner Studien als Sauslehrer nach Cette in Gud = Frankreich, lebte hierauf als Privatlehrer in St. Gallen, bis er jum Pfarrer nach Sundweil erwählt wurde. Bon bort tam er nach St. Gallen guruck, und stieg nun nach und nach bis zu der Stelle eines Antistes empor, indem ihn qugleich die Achtung und bas Zutrauen seiner Mitburger bennahe zu allen Vereinen und Beborden berief, Die in das firchliche, Erziehungs = und Unterftugungsfach einschlagen. Es wird von ihm bemerkt, daß ein außervordentliches Gedachtniß, welches Reihen von Zahlen und Rahmen mit Leichtigkeit aufnehmen und treu bewahren konnte, ein großes Salent au ordnen und Plane zu entwerfen, unerschöpfliche Beredsamfeit, eine glückliche Darftellungsgabe und feltener Scharffinn, da Mittel zur Sulfe zu finden, wo Undere rathlos blieben, Die bervorftechendsten Buge feines Gemuthes und Geistes waren. In den letten zwen Sabren wurden gwar feine geistigen Krafte durch forverliche Zufälle allmählig geschwächt. Gein Begräbniß fand am letten Tage bes Jahres statt. -

Nach der jüngsten Nechnung der Hülfsgesellschaft in St. Gallen, abgelegt von dem Actuar der Gesellschaft, Hrn. Decan Rothmund, und die Zeit vom October 1820 bis dahin 1821 umfassen, beträgt gegenwärtig das Gesammtvermögen der Gesellschaft eires 13,000 fl. wovon der Casse sür Stadtbewohner, deren Ausgaben die größten sind, 1429 Gl. Rothmund, jener für Nichtstadtbewohner 3041 fl., der Reserve-Casse 2429 fl., der Einkauss-Commission 1534 fl. Der bleibende Fond für Hausarme enthält 2090 fl., die Arbeits-Commission besitzt noch 2760 fl. an Geld und an Waaren. Unter ihrer Leitung wurden in den sünf Jahren seit ihrer Entstehung ungefähr 48,000 Schneller Garn gesponnen, 105 Stück

Leinwand und 36 Stück Wollentuch fabrickert, 3801 Paar Strümpse gestrickt, und für diese Arbeiten 8200 fl. an solche, welche sonst der Arbeit entbehrten, gezahlt. Gegenwärtig besschränft sich die Anstalt auf Beschäftigung von 60 Personen durch Flachespinneren und ben 70 durch Baumwollenstrickeren. Den Brandbeschädigten in Oberschan stossen allein an Geld, ohne die Effecten, 10,595 fl. durch die Hand der Hülfsgesellschaft zu.

Der nach movalischer Ueberzeugung als Brandstifter zu Oberschan anzunehmende Joh. Jakob Müller ist ben ermangelndem vollständigem Beweise, da er wenigstens die Abssicht Brand zu stiften beharrlich läugnete, von dem Appellations-Gericht zu St. Gallen in 40jährige Zuchthausstrafe verfällt worden.

#### (3 enf.

Unter ben Stimmen, welche fich gegenwärtig in Benf fur und wiber die im Plane liegende Biederherstellung, felbft Erweiterung ber Festungswerke ber Stadt erheben, zeichnet fich besonders Diejenige des Oberften Dufour, Mitglied des Reprafentanten = Rathes, als eines Mannes vom Sache aus. Zwar glaubt er nicht, daß bie Schweiz von einer ber amen großen, fie einschließenden Mächte irgend etwas für ihre Reutralität zu befürchten habe, angesehen die wichtigen Bortheile, welche fie, auch im Kalle eines Krieges gwischen benden, jeder derfelben durch ihre neutrale Stellung gewähre, ba fie hingegen, besonders ben der jegigen Urt, Rrieg ju führen, wo nur durch große Schlachten Refultate bewirft, werben, jum Rampfplate teineswege fich eigne , vielmehr als ein Land ju bermeiden fen, wo den Kriegeoperationen mannigfache hindernisse im Wege fteben, und das Zusammenziehen großer Truppenmaffen für einen entscheidenden Schlag unmöglich werde. Dennoch fen die Möglichkeit einer feindlichen Invasion nicht ausgeschlossen, und Genf biethe als befestigter Plat das erfte Mittel dar, um eine folche, wenn nicht abzutreiben, doch wenigstens fo lange aufzuhalten bie bie Bundestruppen Zeit gewonnen hatten, fich zu sammeln. Unbefestigt wurde es gwar feine Belagerung, aber nichts besto meniger, vermoge feiner Bulfemittel und feiner Lage, alle Drangfale bes Rriegs zu erdulden haben. Befchiegungen, felbit ein formliches Bombardement, fenen ben gehörig ergriffenen Borfichtsmagregeln fo gefährlich eben nicht. Weiber und Rinder gewöhnen fich an den Lerm, und auf alle Källe möchte es gerathener fenn, einige 50 Saufer einaichern ju laffen, ats fich bem ungleichen Ramvfe mit einem überlegenen Feinde auf offnem Belde auszuseten. Genf muffe also befestigt bleiben, felbst wenn Dieg wirkliche Rachtheile fur bessen Einwohner hatte, welche fich glücklich schätzen sollten, hierdurch beweisen zu können, daß, wenn sie auch zulegt mit der Schweis-zerischen Familie vereinigt wurden, sie doch nicht die letzten in Vertheidigung derfelben bleisben, und da nicht zurückstehen werden, wo es sich darum handle, durch großherzige Aufopferungen dem alten Ruhme der Söhne Tells fich anzuschließen. —

Für gegenwärtige Monathofdrift; welche auch während des Jahres 1822 fortgefett wird, kann von neuem mit 1 ft. 45 fr. 3. B. im Berichthaufe vorausbezahlt werden. — Auswärtige Lefer belieben fich an die hiefige Postamte Beitungs - Erpedition oder jedes ihnen zunächst gelegene Post-bureau zu wenden, und mit benfelben über den Preis sich zu verstehen.

# Beylage zur Monaths : Chronit.

Getaufte, Chen und Berftorbene in Zurich. 3m Man 1821.

# Getaufte Kinder.

# Benm Großen Dunfter.

|      |     |                                                                           | the state of the s |
|------|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *    | 12  | Jatob Langbane von Rugbaumen, Pfr. Stammbeim,                             | egh. im Riespach,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |     | Frau Regula Schreiber, Anna                                               | Magdalena, geb. 29. Aprill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5    | 5   | Rudolf Wädenschweiler von Stäfa, seßh. in Sottingen,                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1    |     | Frau Margaretha Wachter,                                                  | Arnold, geb. 2 Man:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5    | .12 | Jakob Rosenstock aus dem Riespach,                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -    |     | Frau Barbara Denzler,                                                     | hs. Jakob, geb. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | -   | Heinrich Müller von Battweil, fegh. in bier,                              | Succession Succession                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |     | Frau Susanna Brauni,                                                      | Johannes, geb. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8    | 16  | Beinrich Müller von hinweil, fegh. in hirslanden,                         | 200/mmet/ gev. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -40  | 10  | Frau Barbara Hottinger,                                                   | Susanna, geb. 10!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |     | Ordall Gellen von Ellen un labb in Cattingen                              | Oujunia, gev. 10:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _    |     | Rudolf Reller von Illnau fest, in hottingen,                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -84  |     | Frau Barbara Leimbacher,                                                  | Susanna, geb. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15   | 19  | Herr Heinrich Meier, Raufmann benm rothen Thurm,                          | 000 1 0000 1 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |     | Frau Maria Elifabetha Meier,                                              | Maria Elisabetha, geb. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -    | -   | Rudolf Pogbart aus dem Riespach,                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 40 |     | Frau Regula Pothart,                                                      | Barbara, geb. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ž    | 23  | Herr Caspar Hirzel im Hegibach,                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |     | Frau Juliana Escher,                                                      | Anna Charlotte, geb. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5    | 26  | Conrad Reller von Rloten, fest, im Riespach,                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |     | Frau Elisabetha Rienast,                                                  | Anna Regula, geb. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -    |     | St. Ulrich Säueli von Altikon, segh. im Riespach,                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |     | Frau Maria Bebie,                                                         | Barbara, geb. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 정    | 30  | Herr Conrad Werdmüller, Raufmann und des Großen !                         | Noths,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |     | Frau Dorothea Escher,                                                     | hermann August, geb. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| :    | -   | Hert Zeller, Jägerhauptmann, in hirstanden,                               | A · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |     | Frau Susanna Bachofen,                                                    | Ss. Jakob, geb. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -12  | -   | Johannes Brunner von Mauer, fegh. im Balgerift,                           | Str. Survey Str. 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |     | Frau Judith Schmid,                                                       | heinrich, geb. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -    | _:  | Johannes Gogauer aus dem Riefpach,                                        | Sprinted/ Brot 25t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | -   | Frau Anna Barbara Schreiber,                                              | Alnna Cleophea, geb. 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |     | Caspar Groß von Dehrlikon, Gem. Würenlos,                                 | tilling Citopytal geo. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |     | Fuer Romana Maian                                                         | Anna, geb. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |     | Frau Verena Meier, Seinrich Goldichmid von Richtenschweil, fest. in hier, | 4mmi giv. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |     | Grove Borother Makert                                                     | Wilsohetha ash all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |     | Frau Dorothea Pogart,                                                     | Elisabetha, geb. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |     | Jakob Dukker von Rengerschweil, Pfr. Dufinang, sefth. 1                   | Mary Consther with an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |     | Frau Elisabetha Stahl,                                                    | Unna Dorothea, geb. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Benm Fraumunfter.

O 20 Hr. heinrich hirschgartner, Steinmet, Frau Margaretha Fries,

Anna Catharina, geb. 16. May.

5 26 Herr J. Jakob Ochsner, Professor,
Frau Johanna Elisabetha Reller, Elisabetha Friederika Augusta, geb. 18. May.

— herr H. Jakob Fineler, Major,
Frau Elisabetha Mayer,

24 31 Hr. Franz Dürr von Burgdorf,
Frau Unna Simon,

Unna Maria, geb. 21.

Unna Maria, geb. 21. Cochein ofender

#### Ben Gt. Beter.

| Sty Ct. Steet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Sr. Obmann Johannes Vogel, Nagelschmieb, Franz Milhelm, geh. 26 Unvill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frau Barbara Herliberger.  Seinrich Gyr von Kirchuster, sest. in Wiediten,  Frau Catharina Meier,  5 Ifr. Diethelm-Steiner,  Frau Unvollonia Escher,  Bilhelmina Johanna, ged. 28.  Tr. Rudolf Knabenhans, Pfister von Wädenschweil, sest in bier,  Frau Maria Suber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Cheinrich Gnr. von Kirchuster, fest, in Mieditan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kon Catharina Meier. Glighetha, geb 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 of Ger Diethelm-Steiner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frau Unollowia Gicher. DRilbelming Cabanna geb 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Gr. Rubalf Enghenhans, Miffer pan Mohenichweil, Ceile in hier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gray Maria Cuber. Cahann Rudali geh 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| t - Courad Schweiber ban Rudalfingen, Ale Frillian Coh in Grage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frau Maria Huber,  5 — Conrad Schreiber von Rudolfingen, Pfr. Trullikon, sest in Enge,  Frau Barbara Bleuler,  Frau Barbara Bleuler,  Frau Darbara Bleuler,  Frau Darbara Bleuler,  Frau Darbara Bleuler,  Frau Anna Brunner,  Frau Anna Brunner,  Frau Anna Brunner,  Frau Anna Brunner,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| & o. Cafah Meier han Michifan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gran Mana Regionary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * 42 Cahanned Rachmann, Gammetmeher, in Michifan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gran Managetha Gali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6 12 Can Cannad Michen non Regentrart, Mahellecher felh in Muserifft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| From Regula Stiff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 12 Johannes Bachmann, Cammetweber, in Wiedison, Frau Margaretha Egli,  () 13 Joh. Conrad Meier von Regenstorf, Modelstecher, sest, in Außersihl, Frau Regula Fäsi, Frau Regula Fäsi,  Lafob Brinner von Opsten, Pfr. Rloten, sest, in Enge, Frau Catharina Maag,  () 20 Caspar Fügli, Orucker von Altstätten, sest, im Hard, Franc Americaler von Altstätten, sest, im Hard,  () 20 Caspar Fügli, Orucker von Altstätten, sest, im Hard,  () 21 Caspar Fügli, Orucker von Altstätten, sest, im Hard,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fran Catharina Maga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A 20 Campy Figli . Drucker pon Alltstätten, feth im Gard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Strait Impenieller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (D) 20 Caspar Kügli, Drucker von Altstätten, sest, im Sard, Frau Appenieller, Gakob, geb. 13.  — Jakob Reliftab von Leimbach,  — Fakob Reliftab von Leimbach,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frau Sufanna Pfenninger. Catharing, geb. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frau Susanna Pfenninger, Catharina, geb. 18.  — Rudolf Siber von Höngg-Affoltern, sest, im Hard, Frau Dorothea Fügligger and Angele Geb. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frau Dorothea Kijalt. 68 Gafob. geb. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| y 23 Sr. Se. Conrad Bogel, Spengler,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frait Anna Margaretha Fren . 58. Courad och 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23 hr. He. Conrad Bogel, Spengler,<br>Frau Anna Margaretha Frey, — Caspar Rung, Messerschmied, von hinteregg, sest. in hier, Frau Magdalena Kung, — Johannes Boghard von Wehikon, Frater in der Caserne,  Warie arb 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Froit Maghaleng Kun24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Cohannes Moghard von Menison, Frater in ber Gaierne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frau Barbara Balber, Maria, geb. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Guingich But non Onhung Geherhmachen loth in Mehaulihl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frau Barbara Walber, Schuhmacher, sesh in Außersihl, Frau Susanna Schöchli,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frau Gusarts Dock, von Richtenschweil, sest in dieter, geb. 48.  5 26 herr Johannes Psister, Med. Doct., von Richtenschweil, sest in hier, Frau Maria Salomea Holzhalb,  — Jakob Lünhold von Möriken, Wodelstecher, in Wiedikon, Frau Elisabetha Lutweiler,  Frau Elisabetha Lutweiler,  Frau Elisabetha Lutweiler,  France Scheller von Willichweit, Aler Silchberg, sest in Enge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frau Maria Calomea Dolabalb, Elifabetha, geb. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Gafob Lüthold von Mörifen, Modelstecher, in Biebifon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frau Elisabetha Lutweiler, Dfr. Kilchberg, segh. in Enge,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sohannes Scheller von Ablifchweit, Dfr. Kilchberg, fefib. in Enge,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frau Dorothea Bleuler, 58. heinrich, geb. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Rudmig Mäber von Wiedtfon, Karbertnecht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The filling or territor is a filling or territor is the filling of |
| ar Sahannes Nielchmann, Krämmer von Thalmeil, feth in bier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frau Elisabetha Trüb. Friedrich, geb. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| there are not been been made in the contract of the contract o |

#### Benm Predigern.

Behm Predigern.

3 6 Ulrich Glok von Meilen, sesh. in hier,
Frau Catharina Leemann,

3 Jakob Lüsi von Whla, sesh. zu Fluntern,
Frau Dorothea Steinemann,

5 12 Mstr. Salomon Holzhald, Schreiner,
Frau Dorothea Keller,

5 13 H. Jakob Juker von Oberstraß,
Frau Susanna Peter,

5 14 H. Friedrich Jimmermann,
Frau Unna Dorothea Koller,

— Caspar Gattiker von Meilen, sesh. in hier,
Frau Regula Ummann,

5 19 Rudolf Dehninger von Oberstraß,
Frau Kischetha Keh.

6 Clischetha ach 13 Frau Glisabetha Feb, Elisabetha, geb. 13. — Joh. Ulrich humbel von Bonnischweil, Cant. Aargau, fegh. an der Unterstraß, Johann Ulrich, geb. 14. Frau Dorothea Schmied, Frau Dorothea Schmied,

25 Mftr. Heinrich von Moos, Schuster,
Frau Juliana Schinz,

5 26 Jakob Bünzli von Wertkon, Pfr. Uster, sesh. in hier, Johann Georg, geb. 18. Frau Elisabetha Obermann, \$ 30 Sr. Calomon Berdmüller, Frau Unna Barbara Usteri,
Frau Unna Barbara Usteri,

3 Se. Rudolf, geb. 20,

4 31 Se. Georg Rathgeb von Wallifellen, sesh. an der Unterstraß,
Frau Elisabetha Korrodi,

Sohannes, geb. 26.

## Auswärts getauft.

Regensverg, Ikr. Hs. Jakob Meis, Pfarrer in Regensperg,
den 1. Aprill. Frau Elisabetha Aramer, Elisabetha, geb. 24. März.
St. Gallen, Johann Ulrich Morf, Wagner und Flachmahler v. Jürich, sesh. in St. Gallen,
den 3. Man. Frau Verena Tobler, Jakob Friedrich, geb. 1. Man.
Schlieren, Herr F. Caspar Reutlinger, Pfarrer daselbst,
den 6. Man. Frau Dorothea Gosweiler, Maria Dorothea, geb. 2. Man.

# Bon der Kanzel aufgebothene Ehen.

6 Gr. Mftr. Johann Rudolf Schweizer, Bäcker, von Dietlikon, Fafr Unna Magdalena Schlatter von Kloten. - - St. Peter. Br. Martin Müller von Guweil, Pfr. Elgg, Frau Veronika Maag, verwittwete Steinbrüchel von bier. - - Br. Se. Georg Roller, Chieurgus, von bier, Safr. Marie Francoise Henriette Gras-Lacombe, von Marienburg. Abam Traber von Thundorf, Pfr. Kilchberg, Cant. Thurgau, Igfr. Verena Wydler von Auferfihl. - - Predigern. fr. Wilbelm Werdmüller, Posamenter, Jafr. U. Barbara Altwegg v. Kurzeikenbach, Pfr. Eglishofen, Cant. Thurgau.
6 13 —— hr. hs. Conrad Pfister von Apburg,
Safr. Elisabetha Kitt von hier.
20 Gr. Mftr. Conrad Schultbeß von Küßnacht, Safr. Catharing Sanster aus dem Riefpach.

Safr. Maria Dorothea Wilhelmine Wilb von Bern. 27 Gr. Mitr. Carl Morf, Kaminfeger, Wittwer von bier, Frau Catharina Götschi von Steinmaur. - - St. Peter. Beinrich Suber von Segi, Pfr. Dberwinterthur, Igfr. Margaretha Wafer von hier, fest, in Dynhard. Rudolf Bliggenftorfer von Mediton, Dfr. Stalliton, fegh. in Wiediton, Jgfr. Unna Steiner von Wiedlien. Gop. im St. Peter.

Jefr. Unna Steiner von Wiedlien. Gop. im St. Peter.

Helper Von Gulzberg, Pfr. Pfeffikon,

Jefr. Maria Meyli von Dettenried, Pfr. Weißlingen.

Hrech Meyer von Rüedlingen, Cant. Schaffhausen, sesh. in Fluntern,

Krau Dorothen Mener von Allenn. Frau Dorothea Meper von Illnau'. The state of the s Berftorbene. & 1 Wiediton. St. Jakob Widler, Se. heinrich Widlers von Wiediton, Cohnlein. æt. 28 W. 2 T. 24 2 Enge. Reguta Zwifti, Rudolf Zwifis von Mollis, fegh. in Enge, Tochterlein. æt. 4 M. 3 T. - Predigern. Ss. Seinrich Reutlinger, Srn. Ss. Seinrich Reutlinger, des Pfisters, Sohnlein. at. 45 B. 2 E. - St. Leonh. Elisabetha Bapfer, Salomon Bapfer, bes Schustere, Töchterlein. 2t. 4 J. 5 M. 2 B. Anna Barbara Langmeyer, , Rudolf Bollenweiders von Meuft , Sausfrau. æt. 72 3. 4 M. - - Svithat. Beinrich Betterli von Kaltenbach, Cant. Thurgau. 2t. 223. 24 3 St. Anna. Galomon Burthardt, Polizendiener. æt. 51 3. 4 M. 24 E. - Predigern. Maria Cleophea Gulger, Brn. David Gulger, Des Kramers von Winterthur, Töchterlein. æt. 8 M. Elifabetha Lier von Cappel. æt. 62 3. - Spithal. 4 St. Unna. Johannes Mahler, Schüler ber iften Gelehrten = Schule, Mftr Be. Ulrich Mahler, des Tischmachers, Sohn. æt. 11 g. 1 M. 25 T. 5 5 — Dorothea Barbara Michel, Srn. Heinrich Michel, des hafners und Schützenverwalters, Töchterlein. æt. 41 28. 5 5 St. Jakob. Benedift Rohrbach, Rerzenmacher, von Rungisperg Cant. Bern, fegh. in bier. at. 46 J. 4 M. Se. Pfifter, Jakob Pfiftere ab Der Spipen, Pfr. Sirzel, Göhnlein. æt. 8 M. 21 T. Unna Schmid von Birmenftorf. æt. 54 3. - Spithal. in 6 St. Unna. U. Catharina Rordorf, Mftr. Jatob Rordorf, Des Schlofere, Zochlerlein. æt. 36 W. 4 T. - Predigern. Mftr. Rudolf Ummann, ber Glafer. at. 86 3. 10 M. 2 T. Der altefte Bürger ber Stadt Zürich. Salomon Schweizer, Configner. æt. 56 J. 2 M. 5 T. a 7 Gr. Mftr. Beinrich Jafob v. Drell, Brn. Beinrich v. Drell, Raufmann und Lieut. benm iften Bundes-Muszug, Göhnlein. ær. 3 3. 11 M. 7 T. 58. Jafob Scheller v. Schoren, Pfr. Kilchberg. at. 25 3. 7 M. 2 B. - - Enge. starb in Enge. Wilhelm Alber von Rugnadyt. \* at. 67 3. - — Spithal. 2 9 Gr. Mftr. Frau Gusanna in ber Maur, Ben. Johannes Scheuchger, bes Goldschmids, hausfrau. æt. 61 J

- Wietifon, Se Conrad Mever, Se. Safob Mevers v. Wiedifon, Sohnl. at. 8 M. 7 Z.

2 9 St. Leonh. Paulus Frauenfelder, Beinrich Frauenfeldere von Benggart, Gohnlein. æt. 2 M. 22 T.

Frau Regula Deri, brn. Jafob Lochmanns, Sausfrau. at. 75 J. 8 M. 21. 10 Gr. Mitr. Frau Regula Bögeli, Den. Hauptm. Heinrich Weißen sel. auf d. Munfterhof, Frau Wittwe. &t. 86 3 9 M. 12 T. - - Fr. Mftr.

Barbara Fröhlich von Steinmaur. æt 52 3. — — Spithal.

2 11 ---

Martin Brunner von Maur. æt. 77 3. Hr. Franz Christoph Hirt. æt. 84 3. 3 M. 42 T. ( 12 Gr. Mftr.

- Predigern. Frau Regula Balber, herrn heinrich Wiefers, Sausfrau. 2t. 29 3. 1 201.

Unna Elisabetha Widmer, Se. Jatob Widmers von Sottingen, Tochter-@ 43 Arruz. .. lein. at. 1 J. 5 M. 2 T.

- Gt. Jafob. Elifabetha Widmer, Johannes Widmers von Langnau, Tochterlein. &t. 14 T.

- - Fluntern. Beinrich Rievergelt von Derlifon. at. 49 J. 11 M. 9 T.

- Spithal. Friedrich Schmid aus Preußen. æt. 21 J.

( 14 Predigern. Difte. Johann Conrad Saut, der Sufichmied, von Dberhittnau. æt. 54 J. 2 M. 2 T.

Frau Efter Gang, Jafob Rramere von Buch am Grebel, fegh. im Rie-2 15 Rreus.

frach, Hausfrau. zt. 58 J 3 M. 5 T.
— St. Jakob. Johannes Denzler, Rudolf Denzlers von Nänikon, Pfr. Ufter, Sohnlein. at. 2 3. 2 M. 16 T.

Robannes Steiger von Uetiton. æt. 78 3. 2 16 Evithal.

( 20 St. Jafob. Leonhard Binder, Gottlieb Binders von Augerfihl, Cohnlein. zt. 6 M. 17 E.

a 21 Gr. Mitr. Frau Magdalena Efder, alt Kornhausmeifter und Kärber Johannes Ot-

ten, Sausfrau ... 25. 3. 8 M. 14 T. ... ... des Schuhmachers von Anspach, seit, in hier, Tochterlein. æt. 2 J. 4 T.

Jatob Gull, Jatob Gulls von Segnau, Pfr. Volkentschweil, seft. im Riespach, Sohnlein. 2t. 8 M. 42 T. 22 Arcuz.

Jafob Bürlimann, Beinrich Burlimanns von Baretschweil, Gobnlein. - - Oberftraf. æt. 3 W. 2 T.

8 23 St. Leonb. Rafob Oberdörfer von Oberurdorf. at. 26 J. 7 M. 8 T.

Peter Friedrich Rathgeb, Beinrich Rathgeb, Des Bratwurfters von Diet-24 24 Gr. Mitr. lifon, Göhnlein. æt. 3 J. 8 M. 4 T.

Elisabetha Egg von Tog. æt. 64 J. - - Spithal.

P 25 St. Leonh, Herr Johann Jakob Biedermann, herrn Emanuel Biedermanns von Winterthur, Hr. Sohn. &t. 19 J. 2 M. 3 B. 2 T.

Johannes Strictler von Langnau. æt. 9 J. \$ 26 Spithal.

Frau Magdalena Römer, Joh. Paul Cordes sel. von Udorf, Wittwe. 2t. 54 J. 7 M. 22 T. 1 27 Gr. Mftr.

- Ct. Jafob. Frau Margaretha Schalch, Conrad Stauben fel. aus dem Egnach, Wittive. æt. 67 J. 1 Mt. 15 T.

— — Spithal. Maadaleng Chrensperger von Oberwinterthur. æt. 84 J.

Elisabetha Suber, Jakob Hubers von Hirstanden, Töchterlein. æt. 37 20. C 28 Ariuz. weniger 2 T.

- - St. Anna. Maria Elisabetha Arter, herrn Julius Arter, tes Runstmahlers, Dochterlein. æt. 2 3 8 %.

Igfr. Elisabetha Schwarzenbach, Christoph Schwarzenbach sel. ab ber 30 Rreuz. Obernstraß, segh. in hottingen, Tochter. æt. 65 3.

2 30 Predigern. Hr. David Freudweiler. &t. 77 J. 2 M. 29 L. — Spithal. Maria Tobler von Oberstraß. &t. 70 J. 21 31 — — Rudolf Jünger aus dem Turbenthal. &t. 42 J.

#### Machtrag.

3 24 April. Jatob Schmied von Augerfihl. zt. 82 3. 5 M. 4 T.

#### Unter ben Berforbenen anderswo beffattet.

| 94.        |                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O 11 März. | Berr Conrad Fischer, Pfarrer ju Birr, Cant. Margau. æt. 57 J. ftarb in Birr.                                                                                       |
| F 3 April. | Frau Anna Moser, Herrn Oberamts = und Landschreiber Johann Jakob Hoffen in Andelfingen, Hausfrau. 21. 23 J. 3 M. 1 W. 1 T. starb in Andelfingen.                   |
| 740777     | Itr. Salmuel hartmann von Efcher, M. D. æt. 25 J. ftarb in Niehui Rogarod, Kaiferthum Rufland.                                                                     |
| * 4        | Cafpar Gofauer, Beinrich Gofauers aus dem Riespach, Sohn. æt. 20 J. 2 M. 4 E. ftarb in Meilen.                                                                     |
| - 11       | Sophia Regula Destalug, herrn Pfarrer Vestalugen in Riederweningen,<br>Töchterlein. zt. 9 M. 12 T. ftarb in Riederweningen.                                        |
| 24 12      | Frau Margaretha Rägi, Conrad Hänslers sel. von hirslanden, Wittme.<br>2t. 82 J. 6 M. starb in Uffholtern am Albis.                                                 |
| 5 21 — —   | Frau Dorothea Theiler, Mftr. Heinrich Islers von Hirslanden, Haus-<br>frau æt. 73 J. 11 M. 23 T. starb in Fluntern                                                 |
| 24 5 Man.  | Unna Elisabetha Pestaluz, herrn Pfarrer Martin Pestaluzen, Töchter-<br>lein. 2. 4 J. 2 M. 5 T. ftarb in Riederweningen.                                            |
| 8<br>O 13  | Hrau Dorothea Frentag, Felix Eglis von Sirslanden, fest, in Wipkin-                                                                                                |
| 24 24      | gen, Hausfrau. æt. 25 J. 8 M. 23 T. starb daselbst.<br>Herr Joh Jakob Wirz, Pfarrer der Gemeinde Bürglen und Andweil.<br>æt. 61 J. starb in Bürglen Cant. Thurgau. |

# Benlage zur Monaths : Chronit.

Getaufte, Chen und Berftorbene in Burich. Im Junius 1821.

#### Getaufte Rinder.

# Benm Großen Munfter.

| - 6 |    | vedin Scohen Mante                                                                                                        | ţ,                                         |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 5   | 2  | Iohannes Bleufer von Zollikon, fest, in hier,                                                                             |                                            |
| ×   |    | Frau Catharina Roller,                                                                                                    | Unna Catharina, geb. 29. Man.              |
| 5   | 9  | Sr. Joh. Rudolf Vogel, Pfister,                                                                                           |                                            |
| Ľ   |    | Frau Anna Margaretha Lavater,                                                                                             | Felix Cafpar, geb. 2. Jun.                 |
| -   | _  | - Hr. Johannes Widmer, Gemeindammann in Sottings                                                                          | en,                                        |
| 40. |    | Frau Catharina Hotz,                                                                                                      | Unna Dorothea, geb. 7.                     |
| -   |    | - Beinrich Glattli von Dedingen, fest. in Birelanden,                                                                     | Charles of                                 |
| -   |    | Frau Elisabetha Rönti,                                                                                                    | Elisabetha, geb. 5.                        |
| 6   | 11 | Rubelf Baber aus dem Tobelhof, Frau Unna Soti Undreas Stüdinger von Dorhahn, Königreich Würte                             | 3, unna Ethaberna, geo. 9.                 |
| 8   | 13 | Anoreas Studinger von Vorgann, Ronigreich Wurter                                                                          | moreg, 1869. in olee,                      |
| +   | 40 | Frau Anna Arauer,                                                                                                         | Anna Dorothea, geb. 10. Friedrich, geb. 6. |
| D   | 10 | Sr. Friedrich Lochmann, Frau Lifette Salber,                                                                              | Stitutian, giv. o.                         |
|     |    |                                                                                                                           | Johann Conrad, geb. 8.                     |
| *   | 23 | Jafob Wiemer von hottingen,                                                                                               | 204 ann contact ger of                     |
| 4)  | 20 | Frau Küngold Echaufelberger,                                                                                              | Anna Dorothea, geb. 19.                    |
| -   | -  | Jatob Furrer von Bauma, feft. in Sottingen,                                                                               | willia io continui gravi sori              |
|     |    |                                                                                                                           | Susanna Veronika, geb. 13.                 |
| -   |    | Frau Susanna Meier,<br>Riclaus Baumgartner von Gokau, sesh. im Riespach<br>Krau Barbara Kren,                             | 1                                          |
|     |    |                                                                                                                           | Johannes, geb. 19.                         |
| 方   | 29 | Heinrich Rosenstock von Hirelanden,                                                                                       | A . A                                      |
|     |    | Frau Elisabetha Baumann,                                                                                                  | Hs. Heinrich, geb. 25.                     |
| -   | -  | Jatob Gimpert von Uetikon am See, fegh. in hier,                                                                          |                                            |
|     |    | Frau Magdalena Suber, Beinrich Baber von Biedifon, fefth. in hirelanden,                                                  | Jakob, geb. 26.                            |
| 7   | _  | Frau Dorothea Frentag,                                                                                                    | Johann Friedrich, geb. 26.                 |
|     |    | Denn Steathen Occiling 1                                                                                                  | Sodani Otherital Str. 20.                  |
|     |    | Benm Frauminffer.                                                                                                         |                                            |
| -   | 0  | 56. Rudolf Studer von Altstetten, Frau Unna S                                                                             | pieß, Caspar.                              |
| 2)  | 24 | Sr. Stadtbaumeister Johann Caspar Ulrich,                                                                                 | pieg j Culpuc.                             |
| 4   | 21 | Frau Anna Barbara Wüst,                                                                                                   | Se. Cafpar, geb. 16. Jun.                  |
|     |    | Ocan canan Carrain Cap.                                                                                                   | iogra Cultura Bior To. Dille               |
|     |    | Ben St. Peter.                                                                                                            |                                            |
| *   | 2  | Mftr. Heinrich Buft, Tischmacher,<br>Frau Elisabetha Eramer, Sale<br>Rudolf Oberholzer von Turbenthal, sesth. in Wiedzfon | *                                          |
|     |    | Frau Elisabetha Cramer, Sale                                                                                              | omon Heinrich, geb. 26. Man.               |
| -   |    |                                                                                                                           |                                            |
|     |    | Frau Eleophea Koblet,                                                                                                     | heinrich, geb. 4. Jun.                     |
| 0   | 3  | heinrich Günthard von Kilchberg, segh. in hier,                                                                           | 63 George and as com-                      |
|     |    |                                                                                                                           |                                            |

Frau Anna Schaffen, frau Margaretha Tobler, Barbara Juliana, geb. 30.

6 Herr Doct. Anton Abegg, Frau Margaretha Tobler, Barbara Juliana, geb. 30.

– He. Jakob Wegmann, Mezger, Frau Emilie Freudweiler, Jakob, geb. 30.

– He. Caspar Eicher, Buchbinder,

Frau Johanna Catharina Pfenninger, Johanna Elifabetha Louise, geb. 27.

| m                                                                                        | Challen Charles was the hardings GRE in Char                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ 6 Dr.                                                                                 | Joseph Brodmann von Ueberlingen, sest. in Enge, Louise Emilie, geb. 2 Jun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 'w 10 6                                                                                  | Frau Carpatina Egg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 13 Dr                                                                                  | David Pfenninger, Pfister,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.5                                                                                      | Frau Sujanna Bernhauser, Johann Luowig, geb. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tare                                                                                     | He Hermann von Augerini, Frau Anna Ritter, 198. Saipar, geo. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3016                                                                                     | anor Dertie von Enneda, Settensleder, segh. in hier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                          | Frau Maria Dubois, Friedrich, geb. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 16 Joh                                                                                 | annes Bedinger von Bedingen, fegt. in Enge,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4                                                                                        | David Pfenninger, Pfister, Frau Susanna Bernhauser, h Hurgann von Außersibl, Frau Anna Nitter, chior Oertli von Enneda, Seifensieder, sesh, in hier, Frau Maria Dubois, annes Hedinger von Hedingen, sesh, in Enge, Frau Juliane Weidmann, Angerer, nan Langdorf Cant Thursan, sesh, in hier, her Nagt, Mayrer, nan Langdorf Cant Thursan, sesh, in hier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cafi                                                                                     | par Raas, Maurer, von Langdorf Cant. Thurgau, fesh, in hier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| .;                                                                                       | Frau Catharina Meili, Catharina, geb. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17 Sein                                                                                  | Frau Catharina Meili, Catharina, geb. 7. nrich Reutlinger von Metmenstätten, seßt. in hier, Frau Barbara Siber, Geinrich Kufer von Meilen, Ruchdrucker, sesh in hier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IT TO SERVE                                                                              | Frau Barbara Siber, Juchdrucker, sest. in hier, Jakob, geb. 12.  Heinrich Kuser von Meilen, Buchdrucker, sest. in hier, Frau Rosalia Lidia Schmitter, Easpar Karl Heinrich, geb. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ¥ 20 Joh                                                                                 | . heinrich Ruser von Meilen, Buchdrucker, fesh, in hier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| THE R. P. LEW.                                                                           | Frau Rosalia Lidia Schmitter, Caspar Rarl heinrich, geb. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 23 Mft                                                                                 | r. Abraham Morf, Schloßer, Wasser auf Berger, Warten auf Berger, Warte |
|                                                                                          | Frau Sufanna Guggenbück, Clifabetha, geb. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Con                                                                                      | Frau Rosalia Lidia Schmitter, Easpar Karl Heinrich, geb. 11. r. Abraham Morf, Schloser, Frau Susanna Guggenbück, Trad Landolt in Enge, Frau Anna Barbara Blattmann, Conrad, geb. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Deit                                                                                   | wich Aeschmann von Kilchberg; sesth. in Wiedikon, Frau Margaretha Binder, Fran Meiger von Miedikon.  Heldinger von Miedikon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                          | Frau Margaretha Binder, geb. 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ¥ 27 30b                                                                                 | . Jafob Meier von Wiedifon,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                          | Frau Sufanna Tempelmann, Sobann Beinrich, geb. 24,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Sei                                                                                    | nrich Frey von Ufter, fest, in bier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •                                                                                        | Frau Elifabetha Illi, 56. Cafpar, geb. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 30 Fat                                                                                 | ob Rung von Gokau, fefth, in Wiedifon,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                          | From Efter Blafer. Golder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                          | Clear Clere Civiles 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| eed. 19.                                                                                 | Markey Barks Charles Control of the  |
| . get. 19.                                                                               | Beym Predigern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . geb. 19.                                                                               | Benm Predigern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 2 Cas                                                                                  | Benm Predigern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 2 Casi                                                                                 | Benm Predigern.  Bed. Gaspar, geb. 19.  Heldmann von Kilchberg, sesh. in Wiedson, Frau Margaretha Binder, Frau Gusanna Tempelmann, mrich Frey von Uster, sesh. in hier, Frau Elisabetha Illi, ob Küng von Gosau, sesh. in Wiedson, Frau Ester Glaser, Benm Predigern.  Benm Predigern.  Benm Predigern.  Be. Gaspar, geb. 20.  Benm Predigern.  Be. Heinrich, geb. 27. May.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 2 Casi                                                                                 | Benm Predigern. Dar Schmied von Unterstraß, Frau Magdalena Kreis, volf Zimmermann von Weistingen, sesh, an der Obernstraß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ¥ 6 Ru                                                                                   | dolf Zimmermann von Weislingen, fest, an der Obernstraß, Grau Magdalena Wintsch, Barbara, geb. 4. Jun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ¥ 6 Ru                                                                                   | dolf Zimmermann von Weislingen, fest, an der Obernstraß, Grau Magdalena Wintsch, Barbara, geb. 4. Jun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ¥ 6 Ru                                                                                   | dolf Zimmermann von Weislingen, fest, an der Obernstraß, Grau Magdalena Wintsch, Barbara, geb. 4. Jun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ¥ 6 Ru                                                                                   | dolf Zimmermann von Weislingen, fest, an der Obernstraß, Grau Magdalena Wintsch, Barbara, geb. 4. Jun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ¥ 6 Ru                                                                                   | dolf Zimmermann von Weislingen, fest, an der Obernstraß, Grau Magdalena Wintsch, Barbara, geb. 4. Jun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| \$ 6 Ru<br>5 9 Hei<br>O 10 Job                                                           | Frau Magdalena Wintsch, nrich Weber von Gonau, sesh, in hier, Frau Margaretha Freihofer, sannes Wild von Gosau, sesh, in hier, Frau Dorothea Gut, Frau Dorothea Gut, rim Tracheler von Veefison, sesh, an der Obernstraß, Prin Tracheler von Veefison, sesh, an der Obernstraß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$ 6 Ru<br>5 9 Hei<br>O 10 Job                                                           | Frau Magdalena Wintsch, nrich Weber von Gonau, sesh, in hier, Frau Margaretha Freihofer, sannes Wild von Gosau, sesh, in hier, Frau Dorothea Gut, Frau Dorothea Gut, rim Tracheler von Veefison, sesh, an der Obernstraß, Prin Tracheler von Veefison, sesh, an der Obernstraß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$ 6 Ru<br>5 9 Hei<br>O 10 Job                                                           | Frau Magdalena Wintsch, nrich Weber von Gonau, sesh, in hier, Frau Margaretha Freihofer, sannes Wild von Gosau, sesh, in hier, Frau Dorothea Gut, Frau Dorothea Gut, rim Tracheler von Veefison, sesh, an der Obernstraß, Prin Tracheler von Veefison, sesh, an der Obernstraß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$ 6 Ru<br>5 9 Hei<br>O 10 Job                                                           | Frau Magdalena Wintsch, nrich Weber von Gonau, sesh, in hier, Frau Margaretha Freihofer, sannes Wild von Gosau, sesh, in hier, Frau Dorothea Gut, Frau Dorothea Gut, rim Tracheler von Veefison, sesh, an der Obernstraß, Prin Tracheler von Veefison, sesh, an der Obernstraß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$ 6 Ru<br>5 9 Hei<br>O 10 Job                                                           | Frau Magdalena Wintsch, nrich Weber von Gonau, sesh, in hier, Frau Margaretha Freihofer, sannes Wild von Gosau, sesh, in hier, Frau Dorothea Gut, Frau Dorothea Gut, rim Tracheler von Veefison, sesh, an der Obernstraß, Prin Tracheler von Veefison, sesh, an der Obernstraß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$ 6 Ru<br>5 9 Hei<br>O 10 Job                                                           | Frau Magdalena Wintsch, nrich Weber von Gonau, sesh, in hier, Frau Margaretha Freihofer, sannes Wild von Gosau, sesh, in hier, Frau Dorothea Gut, Frau Dorothea Gut, rim Tracheler von Veefison, sesh, an der Obernstraß, Prin Tracheler von Veefison, sesh, an der Obernstraß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$ 6 Ru  5 9 Hei  6 10 Joh  (11 Ma  13 Ru  5 16 Ult                                      | dolf Zimmermann von Weislingen, sesh, an der Obernstraß, Frau Magdalena Wintsch, neich Weber von Gosau, sesh, in hier, Frau Margaretha Freihoser, dannes Wild von Gosau, sesh, in hier, Frau Dorothea Gut, rim Tracheler von Psession, sesh, an der Obernstraß, Frau Dorothea Schellhaas, Frau Dorothea Schellhaas, Trau Psesula Widner, sesh, in hier, Frau Regula Widner, sich Greuter von Oberstraß, Frau Esveranza Donegger, enz Ebneter von Et. Gallen, sesh, in hier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$ 6 Ru  5 9 Hei  6 10 Joh  (11 Mo  13 Ru  5 16 Ult  2 20 Lov                            | dolf Zimmermann von Weislingen, sesh, an der Obernstraß, Frau Magdalena Wintsch, neich Weber von Gosau, sesh, in hier, Frau Margaretha Freihoser, dannes Wild von Gosau, sesh, in hier, Frau Dorothea Gut, rim Tracheler von Psessision, sesh, an der Obernstraß, Frau Dorothea Schellhaas, Frau Dorothea Schellhaas, Trau Dorothea Schellhaas, dolf Wüst von Oberstraß, Frau Regula Widmer, ich Greuter von Oberstraß, Frau Esveranza Donigger, enz Esveranza Donigger, enz Esveranza Donigger, enz Esveranza Paniser, Frau Maria Barbara Däniser, Frau Maria Barbara Däniser, Frau Maria Barbara Däniser, Frau Maria Barbara Däniser,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| \$ 6 Ru  5 9 Hei  6 10 Joh  (11 Mo  13 Ru  5 16 Ult  2 20 Lov                            | dolf Zimmermann von Weislingen, sesh, an der Obernstraß, Frau Magdalena Wintsch, neich Weber von Gosau, sesh, in hier, Frau Margaretha Freihoser, dannes Wild von Gosau, sesh, in hier, Frau Dorothea Gut, rim Tracheler von Psessision, sesh, an der Obernstraß, Frau Dorothea Schellhaas, Frau Dorothea Schellhaas, Trau Dorothea Schellhaas, dolf Wüst von Oberstraß, Frau Regula Widmer, ich Greuter von Oberstraß, Frau Esveranza Donigger, enz Esveranza Donigger, enz Esveranza Donigger, enz Esveranza Paniser, Frau Maria Barbara Däniser, Frau Maria Barbara Däniser, Frau Maria Barbara Däniser, Frau Maria Barbara Däniser,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| \$ 6 Ru  5 9 Hei  6 10 Joh  (11 Mo  13 Ru  5 16 Ult  2 20 Lov                            | dolf Zimmermann von Weislingen, sesh, an der Obernstraß, Frau Magdalena Wintsch, neich Weber von Gosau, sesh, in hier, Frau Margaretha Freihoser, dannes Wild von Gosau, sesh, in hier, Frau Dorothea Gut, rim Tracheler von Psessision, sesh, an der Obernstraß, Frau Dorothea Schellhaas, Frau Dorothea Schellhaas, Trau Dorothea Schellhaas, dolf Wüst von Oberstraß, Frau Regula Widmer, ich Greuter von Oberstraß, Frau Esveranza Donigger, enz Esveranza Donigger, enz Esveranza Donigger, enz Esveranza Paniser, Frau Maria Barbara Däniser, Frau Maria Barbara Däniser, Frau Maria Barbara Däniser, Frau Maria Barbara Däniser,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| \$ 6 Ru  5 9 Hei  6 10 Joh  (11 Mo  13 Ru  5 16 Ult  2 20 Lov                            | dolf Zimmermann von Weislingen, sesh, an der Obernstraß, Frau Magdalena Wintsch, neich Weber von Gosau, sesh, in hier, Frau Margaretha Freihoser, dannes Wild von Gosau, sesh, in hier, Frau Dorothea Gut, rim Tracheler von Psessision, sesh, an der Obernstraß, Frau Dorothea Schellhaas, Frau Dorothea Schellhaas, Trau Dorothea Schellhaas, dolf Wüst von Oberstraß, Frau Regula Widmer, ich Greuter von Oberstraß, Frau Esveranza Donigger, enz Esveranza Donigger, enz Esveranza Donigger, enz Esveranza Paniser, Frau Maria Barbara Däniser, Frau Maria Barbara Däniser, Frau Maria Barbara Däniser, Frau Maria Barbara Däniser,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| \$ 6 Ru  5 9 Hei  6 10 Joh  (11 Mo  13 Ru  5 16 Ult  2 20 Lov                            | dolf Zimmermann von Weislingen, sesh, an der Obernstraß, Frau Magdalena Wintsch, neich Weber von Gosau, sesh, in hier, Frau Margaretha Freihoser, dannes Wild von Gosau, sesh, in hier, Frau Dorothea Gut, rim Tracheler von Psessision, sesh, an der Obernstraß, Frau Dorothea Schellhaas, Frau Dorothea Schellhaas, Trau Dorothea Schellhaas, dolf Wüst von Oberstraß, Frau Regula Widmer, ich Greuter von Oberstraß, Frau Esveranza Donigger, enz Esveranza Donigger, enz Esveranza Donigger, enz Esveranza Paniser, Frau Maria Barbara Däniser, Frau Maria Barbara Däniser, Frau Maria Barbara Däniser, Frau Maria Barbara Däniser,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| \$ 6 Ru  \$ 9 Hei  6 10 Joh  (11 Mo  \$ 13 Ru  \$ 16 Ult  \$ 20 Lot  \$ 30 He  — He      | dolf Zimmermann von Weislingen, sesh, an der Obernstraß, Frau Magdalena Wintich, in hier, Frau Margaretha Freihoser, despenden Willen, sesh, in hier, Frau Wargaretha Freihoser, despenden Willen, sesh, in hier, Frau Dorothea Gut, sesh, in hier, Frau Dorothea Gut, sesh, in hier, Frau Dorothea Schellhaas, seb, in hier, Frau Regula Winner, sesh, in hier, Frau Regula Winner, ich Greuter von Oberstraß, Frau Esveranza Honegger, sesh Eneter von Et. Gallen, sesh, in hier, Frau Maria Barbara Däniser, stad Hospinann von Flunteen, Frau Dorothea Isler, he. Easpar, geb, 14. Inda Hongann von Flunteen, Frau Dorothea Isler, he. Easpar, geb, 22. Inda Honganna Müller, Statob Hospinann von Oberstraß, Frau Buserer von Schönenberg, sesh, in hier, Frau Wargaretha, geb, 19. Indaham Barbara Däniser, Statob Hospinann von Oberstraß, Frau Buseren Honganna, he. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| \$ 6 Ru  \$ 9 Hei  \$ 10 Joh  (11 Mo  \$ 13 Ru  \$ 16 Ult  \$ 20 Lot  \$ 30 He  \$ 30 He | dolf Zimmermann von Weislingen, sesh, an der Obernstraß, Frau Magdalena Wintsch, in hier, Frau Margaretha Freihoser, Gesh. in hier, Frau Wargaretha Freihoser, Gesh. in hier, Frau Dorothea Gut, sesh, in hier, Frau Dorothea Gut, sesh, in hier, Frau Dorothea Gut, sesh, in hier, Frau Orothea Schellhaas, solf Wist von Dietliton, sesh, in hier, Frau Regula Widner, sch, frau Kegula Widner, sch, Frau Elveranza Honegger, senz Ebneter von Ct. Gallen, sesh, in hier, Frau Maria Varbara Däniser, senz Ebneter von Ct. Gallen, sesh, in hier, Frau Maria Varbara Däniser, senz Gosmann von Flunteen, Frau Dorothea Isler, Hos. Caspar, geb. 14.  Fran Guster von Schönenberg, sesh, in hier, Fran Suspensionenberg, sesh, in hier, Fra |
| \$ 6 Ru  \$ 9 Hei  \$ 10 Joh  (11 Mo  \$ 13 Ru  \$ 16 Ult  \$ 20 Lot  \$ 30 He  \$ 30 He | dolf Zimmermann von Weislingen, sesh, an der Obernstraß, Frau Magdalena Wintich, in hier, Frau Margaretha Freihoser, despenden Willen, sesh, in hier, Frau Wargaretha Freihoser, despenden Willen, sesh, in hier, Frau Dorothea Gut, sesh, in hier, Frau Dorothea Gut, sesh, in hier, Frau Dorothea Schellhaas, seb, in hier, Frau Regula Winner, sesh, in hier, Frau Regula Winner, ich Greuter von Oberstraß, Frau Esveranza Honegger, sesh Eneter von Et. Gallen, sesh, in hier, Frau Maria Barbara Däniser, stad Hospinann von Flunteen, Frau Dorothea Isler, he. Easpar, geb, 14. Inda Hongann von Flunteen, Frau Dorothea Isler, he. Easpar, geb, 22. Inda Honganna Müller, Statob Hospinann von Oberstraß, Frau Buserer von Schönenberg, sesh, in hier, Frau Wargaretha, geb, 19. Indaham Barbara Däniser, Statob Hospinann von Oberstraß, Frau Buseren Honganna, he. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

and significant supplies to

#### Auswärts aetauft.

Minterthur, Gr. Rudolf Werdmüller von Elag. Otto Beinrich, geb. 1. Aprill. den 15. Aprill. Frau Susanna Haggenmacher,

# Von der Kanzel aufgebothene Ehen.

3 Gr. Mftr. Sr. Friedrich Rudolf Wolf, - St. Peter. Sr. Ru olf Abegg von Sorgen Igfr. Catharina Margaretha Etuder von Thun. Hr. Rudolf Hary von Othmarfingen, Cant. Aargatt, Jafe Judith Svitteler von Hottingen.
De Friedrich Zeller,
Jafe. Anna Uleich. Cop. in Kloten. 17 Gr. Mftr. Dr. Galomon hef. Jafr Charlotte Escher.

— Felix Meper, Zimmermann, von Unterschlatt Cant. Thurgau, Frau Unna Benel von hier. - Fr. Mftr. Dr Jakob Blattmann von Badenschweil, Igfr. Elisabetha hoh, herrn. Oberamtmanns Igfr. Tochter.

- - Predigern. Miftr. Deinrich Safner,

Igfr. Efter Cramer. Cop. in Eglifau. So. Felix Ragi von Barentichweil,

Sgfr. Unna Dorothea Fürst von Bagerstorf, bende fest, in hier, De 24 St. Peter. De Jatob Dengler von bier,

Igfr. Maria Etisabetha Sulzberger, von Frauenfeld.

### Berftorbene.

O 3 Svithal. Bi. Ulrich Bar von Ottenbach. at. 18 J. Beinrich Röchti, Seinrich Röchli, Sternenwirthe, Cohnlein. æt. 1 9. 1 M.

- Predigern. herr ho. Georg hofmeister, herrn Johann Caspar hofmeister fel. gewef. Pfarrere in Badenschweil und Decan eines E. Zürichfee = Capitels, herr Gohn. at. 76 J. 4 M.

9 8 Spithal.

10 Areuz. Johannes Bunderli von herrliberg. æt. 76 3.

Ss. Jatob Widmer, Cafpar Widmers von Sottingen, Göhnlein. æt. 11 2B 1 Z.

Beinrich Brunner, Johannes Brunners von Mauer, fefth. in Sirstanden, Cöhnlein. æt. 13 T.

- Ct. Satob. Frau Dorothea Blut von Dunhard, Buchfenschmied Johannes Dottomeier sel. von Rheda in Hannover, Wittwe. æt. 80 3.

Jafob Bachmann von Wangen. æt. 74 J. Rudolf Stutz von Wettschweil, Pfr. Stallifon. æt. 62 J. - Spithal.

( 11 Spithal. Rudolf Stut von Wettschweil, Pfr. Stallifon. 2t. 62 3. Frau Wittwe. æt. 69 J. 8 M.

Verena Klein von Wiesendangen, æt. 32 J. — — Svitbal.

Elisabetha Frymann, Johannes Frymanns von Richtenschweil, Sochter-16 Predigern. lein. æt. 9 M. 3 2B. 3 T.

- - Svithal. Salomon Pünter von Stäfa. æt. 45 J. 17 Gr. Mftr. Conrad Mener von Oberengstringen. æt. 53 J. 7 M. 4 E.

| d  | 1   | 9 Gr. Mftr. | . Frau Anna Elifabetha Kölliter, herrn alt Zunftschreiber heinrich Wei                                                         |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -  |     | - St. Jatob | fel. Frau Wittwe. 2t. 53 J.<br>Unna Magdalena Grimm, 3. Grimmen von Opfiton, Pfr. Kloten                                       |
|    |     |             | <b>Eochier.</b> et. 16 J. 6 M. 2 W.                                                                                            |
| -  |     | - Predigern | . Johann Conrad Schoch, herrn Johannes Schoch, Lehrers der Schreib funft, Sohntein. æt. 5 3. 8 M.                              |
|    |     | - Svithal.  | David Uttinger von Dübendorf. æt. 67 J.                                                                                        |
| *  | 20  | Fluntern.   | Frau Susanna Rägi, Caspar Billings von Uwiesen, Hausfrau. et                                                                   |
|    |     | @ulsh of    | 42 S. 5 M.                                                                                                                     |
|    |     | epithal.    | Barbara Mönch von Horgen. 2. 36 J. Johann heider von Schreibendorf, Schreiner-Gesell. 2t. 28 J.                                |
|    |     | Gr. Mftr.   | Emilie Burms, herrn Mathias Burms von Rhetnau, Tochterlein. at                                                                 |
|    |     |             | 4 S. 10 M. 21 Z.                                                                                                               |
| _  | _   | - Areuz.    | Susanna Sug, heinrich hugen von Orfiton, Pfr. Kloten, fest, in hirstanden, Bochterlein. æt. 9 M. 27 T.                         |
| 0  | 25  |             | Regula Reller, Conrad Rellers von Kloten, fest. im Riefpach, Töchter-                                                          |
|    |     | -           | lein. æt. 4 W. 1 T.                                                                                                            |
| -  |     | Biediton.   | Fran Berena Keller, Beinrich Lienhard von Teuffen, Pfr. Rorbas, fest.                                                          |
| a  | 25  | Spithal.    | in Biediton, Sausfrau. æt. 76 J. 10 M. Urfulg Ackert von Bonstetten. æt. 53 J.                                                 |
| -  | _   |             | Conrad Freytag aus dem Riefpach. æt. 83 J.                                                                                     |
|    |     |             | Barbara Wenmann von Herrliberg. æt. 34 J.                                                                                      |
|    |     | St Reach    | Jakob Jopp von Birmenstorf. æt. 20 J.<br>Anna Barbara Wild, Johannes Wild von Bertschikon, Pfr. Gofau,                         |
| -  | 2.7 | Ci. Librig. | Töchterlein. æt. 3 B.                                                                                                          |
| -  | _   | Spithal.    | Elisabetha Steinbrüchel von horgen. æt. 89 J.                                                                                  |
| 4  | 28  | Areuz.      | Susanna Reller, Rudolf Rellers von Ottikon, Pfr. Illnau, sest. in hot-                                                         |
| -  | _   | St. Leonb.  | tingen, Töchterlein. æt. 6 B. Jakob Oberborfere fel. von Urdorf, Sohnlein. æt.                                                 |
|    |     |             | 3 M. 28 T.                                                                                                                     |
| 7  | -   | Oberstraß.  | Elisabetha Mener, heinrich Bermanne fel. von Oberftraf, Wittwe. æt.                                                            |
| 2  | 29  | St. Safah   | 67 J. 40 M. Frau Regula Enderli, Se. Jafob Pfiffers von Ober-Ilnau, fesh. im                                                   |
|    |     |             | Hard, Hausfrau. 2t. 67 J. 5 M. 27 T.                                                                                           |
| \$ | 30  | Spithal.    | Magdalena Lüßi von Mur. æt. 74.                                                                                                |
| _  |     |             | Jatob Hinnen von Dietlifon. æt. 20 J.                                                                                          |
|    |     | Un          | ter den Berftorbenen anderswo bestattet.                                                                                       |
| 0  | 10  | Juny.       | heinrich Dunti, heinrich Duntie von Rorbas, fegb. in Enge, Sohn.                                                               |
|    |     |             | æt. 32 J. 2 M. 17 T. starb in Basel, als Soldat in der Standes-                                                                |
| 0  | 17  |             | Comp. den 30. Man d. S.                                                                                                        |
| 0  | -7  |             | herr Salomon Wegmann, herrn Cammerer Wegmannt fel. von Rus-<br>nacht, herr Sohn. zt. 44 3. ftarb in Marfeille ben 4. Man d. J. |
| _  | -   |             | Igfr. Regula Hirzel, herrn Galomon hirzels, Igfr. Tochter. at. 22 J.                                                           |
| 10 | 200 |             | 4 M. ftarb in St. Gallen.                                                                                                      |
| 4  | 28  |             | Frau Cleophea Huber, Heinrich Webers von Heslanden, hansfrau. 21. 76 J. 4 M. 20 S. ftarb in Kloten.                            |
|    |     |             | 10 J. 2 Mr. 20 M. futto tit distoteti.                                                                                         |

# Benlage zur Monaths : Chronif.

Getaufte, Chen und Berftorbene in Burich. 3m Julius 1821.

### Getaufte Kinder.

### Benm Großen Munfter.

4 Gr. So. Rudolf Solzbalb, Wettinger = Amtmann.

| T   |    | Frau Unna Magdalena Burthard, Fanny, geb. 1. Jul.                                                                                    |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    | Sr. Johannes Siber von Kluntern, fesh, in hier,                                                                                      |
| · · | 2  | Frau Maria Etisabetha Siber, August Leonhard, geb. 24 Jun.                                                                           |
| 5   | 7  | Sr. Lieut. heinrich von Orell,                                                                                                       |
|     |    | Frau Elisabetha Eramer, Seinrich Jatob, geb. 29. Seinrich Rümeli von Wyflingen, sest, in bier,                                       |
| T,  |    | Frau Etsabetha Nägelin, 1869. in giet, Anna Susanna, geb. 2. Jul.                                                                    |
| 0   | 8  | Johannes Scheuermener von Turbenthal, segh. in Hottingen,                                                                            |
|     |    | Frau Anna Weber,                                                                                                                     |
|     |    | Sob. Cafpar Brunner ab dem Wasserberg, Pfr. Maur,                                                                                    |
|     |    | Frau Berena Hofmann, Anna, geb. 1.                                                                                                   |
|     | -  | - Leinrich Reller von Sottingen, segh. in hier,                                                                                      |
| J   |    | Frau Cleophea Rinderknecht, Seinrich, geb. 27. Jun.                                                                                  |
| 2   | 11 | heinrich Rathgeb von Dietlikon, segh. in hier,                                                                                       |
|     |    | Frau Elisabetha Tooler, Joh. Heinrich, geb. 7. Jul Johannes Häußer von Hombrechtikon, sesh. in Hieslanden,                           |
|     |    | Frau Susanna Laimbacher, Ferdinand, geb. 10.                                                                                         |
| ħ   | 14 | Sr. Joh. Wilhelm Burrt, Buckerbeck, von Robenhausen, fegh. in bier,                                                                  |
|     |    | Frau Anna Winfler, David Wilhelm, geb. 12.                                                                                           |
| ğ   | 18 | Sr. Joh. Jakob Zimmermann benm hirschli,                                                                                             |
|     |    | Frau Etisabetha Geiger, Elisabetha, geb. 41.                                                                                         |
| -   | -  | Jakob Meisterbans von Sumlikon, Pfr. Andelfingen, sest, in Hirstanden.                                                               |
|     |    | Frau Barbara Beng, Grau Barbara Stuffi, Se. Rudolf, geb. 13. 58 Eafpar Köng von Hottingen, Frau Barbara Stuffi, Se. Rudolf, geb. 14. |
| Ł   | 24 | He Cafpar Köng von Hottingen, Frau Barbara Stußi, Ds. Rudolf, geb. 14. Seinrich Rusbaumer von Erlenbach, fest. in hirslanden,        |
| D   | 21 | Frau Etijabitha Binder, Seinrich, geb. 14.                                                                                           |
| _   |    | Se. Beinrich Schmid von Volketschweil, fest. in Sieslanden,                                                                          |
|     |    | Frau A. Barbara Robmann, 56 heinrich, geb. 19.                                                                                       |
| ¥   | 25 | Beinrich Sanster aus dem Riefpach, Frau Regula Brandli, Jaf. Chriftoph , geb. 20.                                                    |
|     |    | Ben St. Beter.                                                                                                                       |
|     |    | Seinrich hindermeister von Schwamendingen, sest, in hier, Frau Elisabetha Bermann, Diethelm, geb. 29 Jun.                            |
| Ă   | 4  | Heinrich Hindermeister von Schwamendingen, jest, in hier,                                                                            |
|     | -  | Mftr Jakob von Moos, Schuhmacher, Fr. Susanna Suter, Dorothea, geb. 29.                                                              |
| ち   | 15 | Mftr. Heinrich Werndli, Tischmacher,                                                                                                 |
| U   | 13 | Frau Susanna Keller, Heinrich, geb. 7. Jul.                                                                                          |
| -   |    | Sr. jakob Heinrich Ulrich, Pfifter,                                                                                                  |
|     |    | Frau Moria Barbara Freudweiler, Safob heinrich, geb. 10.                                                                             |
|     | _  | Cafpar Gut von Anburg, fegh. in Außerfihl,                                                                                           |
|     |    | Frau Catharina Bebi, Efter Henriette, geb. 10.                                                                                       |
|     |    | Mfte. Johannes Tobler, Megger, Frau A. Regula Mägeli, Maria Susanna, geb. 18.                                                        |
| D   | 21 | Heinrich Rusterholz von Schönenberg, seft, in Wiedston,                                                                              |
|     |    | Frau Susanna Pessant von Reuschatel, Unna, geb. 20,                                                                                  |

5 28 Conrad Benninger, Schneibermeister in Enge,
Frau Maria hirschmann,
O 29 David Rheinacher, Copist, Frau Regula Stierli,
Se. Batob, geb. 17. Benm Bredigern. Sor. Emanuel Bogel, Pfifter, Frau Anna Bogel, Gerold Emanuel, geb. 30. Jun. — Beinrich Wyder von Oberftraß, Frau Unna Anöpfti, St. Beinrich, geb. 4. Jul. 15 14 Safob Buggenbuel von Unterftrag, Fran Regula Deter, Elisabetha, geb. 7. - Philipp Uehlinger von Reutirch, Cant. Schaffhausen, fest, in hier, Frau Unna Ungit, 5 21 Seinrich Schoch von Bauma, feft, an der Unterftrag, Johannes, geb. 16. Frau Aluna Schoch, 10 22 Jafob Meyer von Seebach, fegh. in bier, Raroline, geb. 16. Fran Bereng Reller, 25 Conrad Wolf, Conducteur, Frau Rofina Fifcher, Rofing Barbara, geb. 12. - Johannes Scharer von Ufter, fegh. in bier, Alnna, geb. 21. Frau Barbara Kafpar, 5 28 St. Jakob Huber, Mehger, Frau Barbara Wieser, Unna, geb. 24. Frau Sujanna Pfifter, Frang Beinrich, geb. 14. - Felix Balber von Sombrechtifon, fegh. an der Unterfrag, Frau Unna Margaretha Schwander, Rarl Felix, geb. 24. Ausmarts getauft. Greiffensee, Jer. Achior Schmid, ben 8. Jul. Frau Margaretha Hürlimann, Eduard, geb. 30. Jun. Karrare in Frankreich, Hr. Riklaus Ammann von hier, ben 12. Jul. Frau Jeanne Marie Dorothee Ronat, Antoine Hypolite, geb. 11. Jul. Lufingen, herr Frang Locher, Pfarrer Dafelbit, Den 15. Jul. Frau Barbara Margaretha Steinfels; Maria Elifabetha, geb. 1. Gul. Trülliton, herr Joh. Cafpar Simmler, Pfarrer Dafeibft, ben 29. Jul. Frau Sara Landolt, Wilhelm Beinrich. Von der Kamel aufgebothene Ehen. O 1 St. Deter. Jafob Gut von Unterlunnern, Pfr. Dttenbach, Frau Anna Nievergelt, geschied. Trub von Wiedefon. Cov. im St. Veter. Mftr. Jafob Hirlimann von hombrechtikon, Igfr. Barbara Mener von Wietikon. Igfe. Barbara Mener von Wiediston. He. Heinrich Theiler von Wädenschweil, Ligfe. M. Elisabetha Wirz. Cop. in Wädenschweil. - Predigern. Mitr. Jakob Stierli von Kloten, Igfr. Alnna Barbara Bogel von bier. Cov. in Glattfelden. O 15 St. Peter. Beinrich Lichti von Rümlang, fegb. in Augerfibt, Safr. Unna Gager von Ermatingen, Cant. Thurgau. Cop. im Ct. Deter. 22 Gr. Mftr. Salomon Budler von hottingen, Igfr. Margaretha Bafer v. Abliton, Pfr. Andelfingen. Cop. im Gr. Mftr. - St. Peter. Br. Carl Wilhelm Faft,

Safr. Maria Louise Genersich , von Ragmart in Dber Unguen.

6 22 Ct. peter. De. Culput Geotobeig Bagner, von Biber im Churfürftl. hegischen. Mifte. Johannes Zimmermann, Fafr. Catharina Schultheß. Cop. in Wallisellen.
— Johannes Sprüngli von Andelfingen, segh. in Außersihl, Igfr. Regula Fenner von Ruffnacht. - - Predigern. Br. Johannes Gefiner, Igfr. Unna Sufanna Wirz. Cop. in Bagerstorf. Seinrich Weber von Stalliton, ———— Beinrich Weber von Stallikon,
Igfr. Dorothea Sibler von Fluntern.

O 29 Gr. Mftr. hr. Joh. heinrich Sulzberger von Winterthur, Safe. Maria Unna Dorothea Toggenburg von hier. Tohannes Meyer von Tog, fegh. in Ruschlikon, Elisabetha Miller von Hottinen. — Predigern. fr. Caspar Diggelmann von hier., Frau Susanna Lauffer von Rafg. Cop. in Baben. Philipp heinrich Winsch von Illnau, Igfr. Susanna hamann von Egg, bende fegh. in Flunteen.

Berstorbene. 1 Spithal. Catharina Heller von Horgen, &t. 46 J.
( 2 Rreuz. Elisabetha Scheller, Andreas Schellers von Männeborf, sesth. in Hielanden, Tochterlein. æt. 3 3. 27 E. 4 Fr. Mftr. Johannes Schnorf, Cafpar Schnorfen von Uetiton, Göhnlein. æt. 9 M. 24 %. 6 St. Leonh, Johannes Meyer von Kloten. æt. 66 J. 2 M. 7 Gr. Mitr. Frau Rungold Balber, Wilhelm Weinmanns von Altstätter, Sausfrau. æt. 80 J. 11 M. 22 T. - Spithal. Beinrich Weinmann von Ufter. æt. 77 3. Safob Wäber, Sen. Obmann Beinrich Wäber, Des Sattlers, Gobnlein. O 8 Gr. Mitr. æt. 38 W. 2 T. - — St. Unna. Seline Koller, Hrn. Joh. Conrad Friedrich Kollers benm Trottbaum, Döchterlein. zt. 5 J. 10 M. 26 E. & 10 St. Jafob. Frau Unna Sprüngli, frn. alt Lieut, Felip Uftere fel. von Rugnacht, Frau Wittwe. æt. 91 J. 5 M. & 11 Gr. Mitr. Beinrich Schellenberg , Beinrich Schellenbergen von Dberruti, Sohnlein. æt. 23 2B. weniger 2 T. - - St. Unng. Jafr. Unng Magdaleng Pfenninger, herrn Joh. Ludwig Pfenningers fel. gewei. Pfr. in Altnau, Igfr. Tochter. æt. 75 J. 10 M. - — Predigern. Salomon Holzhalb, Mitr. Salomon Holzhalb, des Schreiners, Sohnlein. ær. 2 M. 3 E. Rudolf Guggenbühl von Meilen. æt. 19 3. - Spithal. Frau Dorothea Rordorf, Gen. Seinrich Deter fel. Des Pfifters von Zurich, \$ 12 Oberftraß. Frau Wittwe. æt. 78 J. 19 T. Jakob Reinmann von Bauma. æt. 33 J. 2 13 Spithal. Dautine Burms, frn. Mathias Bürmfen fel. von Rheinau, Sochterlein. 15 Gr. Mittr. æt. 1 J. 1 M. 10. Sr. Othmar Sausknecht, Standesweibel und Ueberreuter von St. Gal-- - Fr. Mitr. len. æt. 49 J. 10 M. 26 E.

Magdalena Binder von Allnau. æt. 55 %.

- - Spithal.

( 16 Predigern. herr Informator Johann Ludwig Bogeli. at. 71 3. 2 17 Wiediton. St. Rubotf Sofmann, Conrad Sofmann ju Wiediton, Cobnlein. at. 2 M. 2 B. 2 T. \$ 18 - - Frau Susanna Mener, heinrich Stähelis von Albisaffoltern, Sausfrau.

21 St. Anna. Frau Dorothea Febr; hrn. Frenhauptm. Kollers fel. bes Pfisters, Frau Wittme. get. 88 3.

- 3 24 Predigern. Frau Unna Laubpiger, Diftr. Chriftoph Gberli bes Mezgers, Sauefrau. æt. 41 J. 7 M.
- Oberstraß. Frau Anna Magdaleng Hauser, Johannes Wilden von Oberstraß, Hausfrau. zt. 51 J. 3 M. 2 T.

  24 26 St. Jakob. H. Jakob Koller, Schneidermeister von Wiedikon, sesh, in Außersihl.
  zt. 27 J. 6 M. 2 W.
- St. Unna, Alt Ueberreuter Ss. Jatob Bluntschli , Boller ben der Giblvorte. at. 80 J. - - Predigern. Frau Rungold Bang, Srn. Cornet Caipar Zundel fel. Frau Wittwe. Rt. 78 R. 2 M. 18 T.
  - Unna Ragi von Wegifon, æt. 20 %. 2. 27 Spithal.
- Joina Scheller von Oberrieden. at. 70 9. 5 28 Gr. Mftr. Maria Mener, Grn. Major Meyers, Töchterlein. æt. 9 3.
- O 29 St. Leonb. Conrad Ruega aus bem Sternenberg. at. 56 3. 3 M.

#### Unter den Verftorbenen anderswo bestattet.

2 18 Juli. Berr Rudolf Rordorf, Pfarrer in Stettfort, Cant. Thurgau. 2t. 54 3. 6 29 — — Felix Rosenberger, So. Jakob Rosenbergers von Landikon, Wfr. Birmen, storf, segh, in Enge, Sohn, Soldat ben der Königl. Niederländisch. Rational - Artillerie, farb den 11. Oct. 1818. Bu Brugae in Solland. I so we some and the time of the second of the second

22 2. 30 J. 11 M. 22 2.

ELOLDS, Trop Anna French

Act Par. Billiam in the First

A War to the second

The state was seen the part that it was made and the seen the seen the seen that the

From Hinter Constitution of the Constitution o

Söchterlein et. 5 J. 30 W. 36 M

geweif. Bier, in Meinung

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

Line of the second of the state of the second week.

æt. 28 M. weniger 2 A

lon. ser 2 Me dille DE CONTRACTOR OF THE SECOND STATES

M. Willes De Dilman of the state of the State of the state of

136. Mar. Thunk Und

# Beylage zur Monaths Ehronik.

Getaufte, Chen und Berftorbene in Burich. Im August 1821.

### Getaufte Kinder.

#### Benm Großen Dunfter.

| Benm Großen Müntter.                                                             | •                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2 1 Jatob Bandis, Schloffer von Udorf, fegh. in Sottinger                        | n.                                      |
| Frau Maria Geiger,                                                               | Casvar, geb. 29. Rul.                   |
| Sr. Jatob Culfer von Azmoos, Cant. St. Gallen, fel                               | sh. in Zürich,                          |
| Frau Emerentiana Riicheler,                                                      | Wilhelm Caspar, geb. 22.                |
| 5 11 Jatob Bürgler von Rugiton, fest, in hottingen,                              | 0.5                                     |
| Frau Agatha Klingler von Dättlifon,                                              | Johannes, geb. 5. Aug.                  |
| 2 15 Hr. Conrad Sieber von Zürich,                                               | Mattlish ash 11                         |
| Frail Susanna Fren,                                                              | Gottlieb, geb. 11.                      |
| Jatob Furrer von Sternenberg, fest, in Sieslanden, Frau Margaretha Rueg,         | Unna, geb. 12.                          |
| 5 18 herr se. heinrich Dit, Raufmann,                                            | 4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Frau Margaretha Escher,                                                          | Unna Margaretha, geb. 14.               |
| - Gerr Friedrich Dolmetsch, Gesanglehrer an der Bürger                           | schule,                                 |
| Frau Elisabetha Hagenbuch,                                                       | Franzisca Albertina, geb. 12.           |
| 5 48 Seinrich Rummer von Wytikon, fegh. in hirstanden,                           | the contract of                         |
| Frau Berena Leemann,                                                             | He. Caspar, geb. 14.                    |
| Jakob Ründig von Bauma, fest, in hier, Frau Elisabetha Appenzeller,              | Catharina, geb. 8.                      |
| 2 22 herr Sigmund Ammann, Goldarbeiter,                                          | entification geo. O.                    |
| Frau Maria Magdalena Cramer,                                                     | Anna Barbara, geb. 17.                  |
| - Seinrich Boller von Brestanden,                                                |                                         |
| Frau Unna Barbara Döring,                                                        | Anna, geb. 16.                          |
| 5 25 herr Seinrich Escher, Prof. und Erziehungerath,                             |                                         |
| Frau Eusanna Landolt,                                                            | Anna, geb. 17.                          |
| herr Joh. Geinrich Breitinger, Kansmann;                                         | Oluma och oo                            |
| Frau Unna Barbara Roller; — Jakob Raltbrunner von Erlenbach, fegh. in Sirstanden | Anna, geb. 20.                          |
| Frau Barbara Frey                                                                | Seinrich, geb. 19.                      |
| 6 26 Jatob Fierz von Hereliberg, fegh. in Sirstanden,                            | oğıtmıta) i Bees zai                    |
| Frau Anna Magdalena Bteuter,                                                     | Se. Jatob, geb. 23.                     |
| 2 29 heinrich hotz von hottingen,                                                | 2                                       |
| Frau Unna Widmer,                                                                | Unna Salomea, geb. 26.                  |
| Cafpar Mütter von Rieder = Steinmaur, feft. im Riefpe                            | ad)                                     |
| Frau Anna Kleinert,                                                              | Hudolf, geb. 25.                        |
| Benm Fraumunfter                                                                 |                                         |
|                                                                                  | ONE CENTRAL                             |
| 5 11 Rarl Meumann, Strumpfweber, von Dber: Schottiton                            | the engi                                |

## Ben St. Beter.

David, geb. 4. Hug.

Frau Barbara Bogt,

5 4 Mftr. Rudolf Det, Mezger;
Frau Unna Barbara Huber,
— H. Landolt in Enge,
Frau Catharina Trachsler,

Glisabetha, geb. 29.

| xxxxx and Residents, TO THE PRESENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 4 Michael Rieger von Gamoltshausen, sesh. in hier, Johanna Elisabetha, geb. 1. Aug. Frau Elisabetha Sauter, Johanna Elisabetha, geb. 1. Aug. 5 11 David Frey, Schneiber von Oberhausen, Pfr. Ktoten, sesh. in hier, Frau Catharina Wölper,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frau Catharina Wölper,  5 15 Johannes Landolt in Enge, Frau Dorothea Engel,  5 18 Jakob Scheller ab Kilchberg, sesh. in Enge, Frau Unna Müller,  Frau Unna Müller,  Tohannes Rüsag von Clag, sesh. in Augerstell,  Anna Regula, geb. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 18 Jatob Scheller ab Kilchberg, fest. in Enge, man &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Johannes Riegg von Elgg, fest, in Außerscht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jafob Sauter von Kappel, fest. in hier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22 Sr. Mathias Koller, Megger, Frout Efter Megmann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hand Maller, Frau Unna Müller, fest. in Enge, Mana Regula, geb. 14.  — Johannes Rüegg von Elag, sest. in Austristl, Frau Margaretha Scheller, Frau Margaretha Scheller, Hand Rappel, sest. in hier, Frau Efter Lüscher, Geh. in hier, Frau Efter Wegmann, Frau Efter Wegmann, Frau Ener Wegmann, Frau Barbara Hob, Geh. in hier, Frau Barbara Hob, Frau Barbara Hob, Mills Affolkern, Schneider, sest, in Enge, Frau Salomea Brandenber er, Frau Salomea Brandenber er, Frau Falomea Brandenber er, Salomea Brandenber, Frau Frau Fandenber, Geh. Barbara, geb. 22.  Sepm Predigern. |
| - Cafpar Schnebelt von Aibis - Affoltern, Schneider, fegh, in Enge, Sulanna, geb. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Gafob Suber von Außersicht, Krau Anna Binder,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Benm Predigern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 herr Johannes Tobler, Frau Dorothea Wieser, Dorothea Louise, acb. 23. Jul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 4 Spr. Salomon Rordorf, Ruffer, Frau Regula Fries, Frau Regula Fries,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bepm Predigern.  4 Herr Johannes Tobler, Frau Dorothea Wieser, How. Salomon Nordorf, Küffer, Frau Regula Fries, Frau Regula Fries, Frau Cusanna Cleophea Hafner, Frau Sudannes Locher, Med. Doct., Frau Susannes Locher, Med. Doct., Frau Cusanna Cleophea Hafner, Frau Frau Fusannes Baser, Schmied, Frau Frau Regula Def, Salomon Ruff von Oberstraß, Frau Charlotte Louise Walch, Frau Charlotte Louise Walch, Frau Ovoothea Meyer, Midlingen, Cant. Schaffbausen, sesh. in Fluntern, Frau Ovoothea Meyer, Mbraham, geb. 6.                                                       |
| Frau Regula Det, Soachim Emanuel, geb. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Salomon Ruff von Deritrag,<br>Frau Charlotte Louise Walch), Friedrich Wilhelm, geb. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| # 14 tilrich Meyer von Rüdlingen, Eant. Schaffbausen, sest. in Fluntern, Frau Dorothea Meyer, Is Johannes Runz von Dielstorf, sest. in hier, Frau Barbara Ganz, — Johannes Randegger von Osingen, sest. in hier, Frau Wilhelmine Maria Ernst, I Anna Maria Wilhelmine, geb. 20  48 Jakob Gugelz von Mettmenstätten, sest. in hier, Frau Barbara Moser, I Jakob, geb. 11.  Hand Maria Wilhelmine, geb. 10.  Hand Maria Wilhelmine, geb. 10.  Hand Maria Wilhelmine, geb. 10.  Hand Maria Wilhelmine, geb. 11.  Hand Maria Wilhelmine, geb. 12.                                        |
| Frau Barbara Gang,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frau Mithelmine Maria Ernft, Pegg. in ther, Alnna Maria Wilhelmine, geb. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 18 Jakob Gugola opn Wettinerflutten fegt. in hier frau Harbara Moser, geb. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frau Barbar Ruch, Calpar, geb. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frau Berena Walder Susanna, geb. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Von der Kanzel aufgebothene Ehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 5 Gr. Mftr. herr Ulrich Zehnder, M. D., bon Oberengstringen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OP From Anna Magdalena Büst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rudolf Schreiber,<br>Igfr. Anna Magdalena Gokauer, bende aus dem Riespath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

12 Predigern. Se. Conrad Mener von Bache, Cop. In Bache. 19 Gr. Mftr. Beinrich Brifemann aus dem Riefrach, Igfr. Maria Mener von Wiedison. Cop. benn St. Peter. Adam Liedreich von Altstetten, sest, in hier, Igfr. Regula Schwarz von Allsetten Igfr. Regula Schwarz von Allinetten. - Mftr. Se. Rudolf Rabboli, Burftenmacher, Safr. Sufanna Raus von Binterthur. - St. Beter. Cafpar Fenner non Bumiton, Frau Anna Maria Ammann von Bauma, Cop. in Zumiton. Sr. Joh Cafpar Bogel, Schwannenwirth, Wittwer, Frau Beronita Granicher von Egg. - Bredigern. Hr. Johannes Safner, Uhrenmacher, Igfr. Regula Ros. @ 26 Gr. Mftr. Joseph Beneditt Tichirogi von Weißtannen, Dfr. Dels Cant. St. Gallen. Stafr. Unna Barbara Keller von Zürich. — Fr. Mftr. Herr Se. Jakob Finsler, M. D., Sgfr. Louise Gefiner. Cop. in Kloten. — Predigern. Mftr. Johann Heinrich Ziegler, Hutmacher, Sgir. Maria Blanchard von Frenburg. Berstorbene. 1 Gr. Mftr. Br. Beinrich Bofhardt, Sen. Morit Bofhardten fel. von Sottingen, Sr. Cohn. æt. 50 J. 8 T. - - Predigern. Maria Regula Bafer, herrn Rudolf Wafer, Gaftgeb jum hirschen, Sochterlein at. 15 B. Frau Maria Barbara Riefer, Johannes Rambli des Raminfegers, Sausfrau. æt. 46 J. 4 M. Susanna Kull von Bubikon. æt. 72 J. 4 Spithal. 6 St. Anna. Frau Dorotbea Mang, herrn Pfarrer Felir Schneibers fel. von Stafa. Frau Wittwe. at. 73 J. 11 M. 13 T.

— St. Leonh. Henriette Zeller, Herrn Caspar Zellers, Töchterlein. at. 2 J. 2 M.

— Spithal. Mark Trüb von Horgen. at. 50 J.

7 St. Unna. Hs. Jakob Wegmann, Hrn. Jakob Wegmann, des Mezgers, Söhnlein. æt. 9 W. 3 T. - - St. Jatob. Unna Safner, Jatob Safners, Safchiers von Birmenftorf, Löchterlein. æt. 6 J. — — Predigern. herr Johann Philipp Jakob Wolf, Lehrer an der Deutschen Schule. æt. 64 J. weniger 4 T. - - Spithal. heinrich Zimmermann von Albis = Affoltern. æt. 18 J. 2 10 St. Jafob. Margaretha Bediger, Johannes Bedigers von Bedingen, Tochterlein. at. 8 W. 4 11 Spithal. Easpar Bachmann von Bärentschweil. æt. 26 J. O 12 Gr. Mftr. herr Johannes Meyer, Wirth jum weißen Rögli. æt. 36 J. 5 M. - Gt. Jatob. Jebannes Rung, Cafpar Rungen, Des Mefferschmide v. hinteregg, Cobnlein. æt. 3 M. — — Oberstraß. Friedrich Wilhelm Ruff, Salomon Ruff, Des Schneiders von Oberstraß, Söhnlein. æt. 10 S. & 14 Ct. Jafob. Maria Boghard, Johannes Bogharden von Wetzikon, fegh. in hier, Zoch-terlein. æt. 3 M. 3 T. 24 16 Kreuz. Berr Quartierhauptmann De. Jatob Kienast aus bem Riespach. at,

51 A. 7 M. 24 E.

2 17 St. Anna. Frau Maria Barbara Bogel, Mftr. David Daniter, bes Schubmachres und Sigriften benm St. Deter, Sausfrau. æt. 65 3. 3 M. 15 E. O 19 Fluntern. Abraham Meyer, St. Ulrich Meyers von Rublingen, Gobniein, et. \$ 22 St. Jafob, Jafob Böisterli von Außersihl. | æt. 72 3 4 M. 3 E. - - St. Leonh. Elifabetha Pfifter, Johannes Jerps von Langenbrugg, Cant. Bafel, Saus-frau | æt. 22 3. 6 M. Jafob Binder von Kehraltorf. æt. 64 3. 4 23 Spithal. Elifabetha Frey von Rufifon æt. 16 9. 5 25 St. Leonb. Sufanna Catharina Ctub, Seinrich Stuten von Rufiton, Tochterlein. æt. 25 M 1 T. Se. Ulrich hofmann von Oberglatt: zt. 69 3. - — Snithal. St. Jafob Rung, Se. Jafob Runge von Gogau, Gebnlein. zt. 2 M. 26 Wiedifon. 1 I. ( 27 Dredigern. Frau Catharina Better, Mftr. Conrad Schweiger, des Schlofere, Sausfrau. æt. 61 J. 3 M. 2 T. Cafpar honegger von Ruti. æt. 83 3. — Spithal. 28 Fr. Mitr. Frau Urfula Siegel, heren Frenhauptm. Seinrich Gafie fel. auf ber Baag. - - Svithal. Cafpar Menli von Stallifon. æt. 67 3. ¥ 29 - - -Regula Morf von Brüttifellen. at. 64 3.

74 30 Predigern. Frau Anna Dorothea Gujer, als Präceptor Leonhard Reutlingers, Hausfrau. zt. 60 J. 7 M, 13 T.

deningl. Camma Rull von Button. 25, 72 Fife Cancilled at 1: Constant at 1: Constant at 1: Constant at 2 ft 2 ft.

Landerricht on 15 15 mg Juhranes Saufill des Rantinseierd, Hauss

रामा । अ प्रतास्त्र पार्व वस अलवन्त्र मेन्निक्क वेर्नेन्स् मेन्स्यान्त्र

Science amountement our vious somman.

Spirited Tolgan Buchmenn von Lingscheift an 26 The Conference of t

The still in the state of the s

And the first of the state of t

# Benlage zur Monaths : Chronif.

Getaufte, Chen und Berftorbene in Zurich. Im September 1821.

Petrolie Leather arts at

#### Getaufte Rinder.

| 02 4 4  | 1     | W 44 - | ã . u  | cm & | 12   |
|---------|-------|--------|--------|------|------|
| 20 6 1) | 111 ( | of C D | n e II | Mün  | HE L |

1 Rudolf Großmann von Songg, fegh. in Sottingen, Frau Dorothea Frit, Barbara, geb. 29. Aug. 8 Br. Beinrich Beller im Balgerift, Frau Maria Fuffli, Rudolf, geb. 3. Gept. - Seinrich Afper von Wollishofen, fest, in Sirstanden, Frau Maria Ufper, Alnna, geb. 5. - Leonbard Schnebeli von Albig-Affoltern, fegh. in bier, Frau Unna Saberli, M. Catharina, geb. 4. - Sobannes Aefchmann von Richtenschweil, sesh. in Hottingen, A. Catharina, geb. 3. 1 9 Jafob Burrer von Sporgen, fegh. im Riefpach,

Frau Catharina Cherli, 58. Caspar, geb. 5.

2 19 Conrad Gogacer im Riespach, Frau Maria Bär, 58. Caspar, geb. 15.

2 19 Conrad Gogacer im Riespach, Frau Maria Bär, 58. Jakob, geb. 16.

2 3 Heinrich Kienast aus dem Riespach, Frau Regula Unholz, Susanna, geb. 18.

Trau Barbara Langh, ng., 18. Bs. Caspar, geb. 5.

Frau Barbara Langhans, Be. Rudolf, geb. 22. \$ 26 Jakob Zimmermann von Albis-Affoltern , fegh. in bier,

Frau Margaretha Weidmann, Margaretha, geb. 23. 30 Jatob Rienaft aus dem Riefpach, Frau Magdalena Enderlin, Cleophea, geb. 294

#### Benm Kraumunfter.

5 8 Conrad Sidler von Küffnacht; Ursula Krauer, Heinrich, geb. 3. Sept. 24 20 Mftr. heinrich Nägeli Schneider, Frau Mar gretha Daniker, Hs. Caspar; geb. 8. 23 Hr. Johann heinrich Daniker, Buchbinder,

Frau Cleophea Wirth; Sob. Seinrich, geb. 18.

#### Ben St. Beter.

5 Jakob Berli von Ottenbach, fegh. in Außerfihl,... Frau Elifabetha Illi, Suf dem Rennwerger-Thor, Susanna, geb. 2. Sept.

Sigmund, geb. 3. Frau Salomea Langhans,

- - Jafob Glaser, Schuhmacher, von Wiedifon, Frau Maria Chevalier, He. Jatob, geb. 5. O 9 Johannes Rellstab von Leimbach, Frau Anna Asper, Bernhard, geb. 2.

- — He. Ulrich Pfifter von Illau, fegh. im hard, Anna r geb. 8. Frau Elisabetha Wintsch;

\$ 12 Johannes Baumann von Langnau, fest, in Wiedifon, Frau Maria hottinger, 5 15 he. heinrich Burmii von Bichelfee, fest. in Wiediton, Se. Jakob, geb. 9.

Anna Maria, geb. 41. Unna Meier

16 3ohannes Frymann von Leimbach, Frau Regula Bucler . 21. Barbara , geb. 15. - - hr. Joh. Jakob Kappeler von Bauma,

Krau Verena hinnen, Anna Dorothea, geb. 14.

| 0 1  |      | MANAGER STATE OF THE STATE OF T |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8    | 49   | Johannes Dolber aus bem Sarb, Frau Regula Rolli, St. Beinrich , geb. 12. Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ŧ    | 20   | Dr. Heinrich Korrodi, hinter dem Sof,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| V    |      | From Maria Routlinger. Olmolic Raville anh Av                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |      | Beinrich Sallenbach von Beriton, Pfr. Ufter, fest, in bier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |      | Frau Elisabetha Friedrich, Jakob Rilian, geb. 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |      | Frau Elisabetha Friedrich, Jakob Kilian, geb. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -    |      | Se. Georg Baumer, Müllenmacher; von Beinfelden, fest, im Sard,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |      | Frau Anna Maria Meier, Regula, geb. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -    | -    | Heinrich Wismer von Uetikon, fegh. in Enge,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |      | Frau Magdalena Bidler, Diethelm, geb. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0    | 23   | Seturial ababee bon Cianton, legg, in abjediton,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| i    |      | Frau Dorothea Sidler, Rüngold, geb. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ğ    | 26   | Heinrich Widler von Albisrieden, seffb. in hier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . 1  |      | Frau Regula Mellifer, Scinrich, geb. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5    | 29   | Jatob Baur von Bettichweil, fegh. in Augerfihl,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a de |      | Frau Cleorbea Arter, 90h, Fafob, aeb. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -    |      | Conrad Rern von Frenenstein, Pfr. Rorbas, feft, im Sard,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |      | Frau Susanna Frit, Johannes, geb. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -    | _    | Mitr. Johannes Schlatter, Sattler, von Kloten, fest. in Außerfihl,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . 1  |      | Frau Dorothea Elfinger, Gohann Cafpar, geb. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نه   | _    | Se. Georg Rern von Freyenstein, Pfr. Rorbas, fest, in bier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |      | Frau Regula Rufer, Dienstag, geb. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -    | 20   | Grafah Rustand and Anna Guar Rashana Rustanh Girahatha ach 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0    | 30   | Jafob Burkard aus dem hard, Frau Barbara Burkard, Giffabetha, geb. 28. Conrad Frymann von Leimbach, Frau Anna Frymans, Conrad, geb. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.1  |      | Content Benfindin Don Lemiouch , Gran Anna Segmana , Content , geo. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | -    | Beym Predigern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0    | 2    | Sr. Johannes Wehrli, Müller,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |      | Frau Regina Gulzer, Reau Maria Sirzel, Regina Emilie, geb. 1. Gr. Caspar Lobler, Frau Maria Sirzel, Waria Dorothea, geb. 2. Fr. Abraham Wirz, Schullehrer, Frau Elisabetha Scheinentann, Salomon, geb. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 文    | 12   | hr. Caspar Tobler, Frau Maria Hirzel, Maria Dorothea, geb. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -    | -    | Gr. Abraham Wirg, Schullebrer, Frau Elisabetha Scheinemann, Salomon, geb. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0    | 16   | He Conrad Meyer von Bache, legh, in hier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7    |      | Frau Efter Gut, 200 Maria Magdalena, geb. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ¥    | 19   | Sr. Heinrich Angst von Regensberg, wohnh. in hier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 1 6  | Frau Susanna Freudweiler, Caspar Adolf, geb. geb. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -    |      | Chriftoph Ruffer von Beuren, im Burtemb, fegh. an der Oberftrag,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |      | Frau Unna Rubnz, Sakob Chriftoph, geb. 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _    |      | 58. Cafvar Rägeli von Fluntern, Frau Anna Roller, Anna Dorothea, geb. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *    | 22   | Caipar Genn von Fischenthal, fegh. zu Fluntern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 47   | 56   | Frau Unna Pfifter, Unna Magdalena, geb. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25   | oie. | Heinrich Ruhnz von Egg, segb. in hier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30   | 20   | Frau Catharina Ebrecht, Anna Regula, geb. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -24  | db   | Rudolf Bagler von Dorliton, Pfr. Altifon, feft, in hier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4)   | 29   | Gran Mars Mainmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . 2. |      | Frau Anna Weinmann, Johannes, geb. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | , .  | Von der Kanzel aufgebothene Ehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

O 9 Gr. Mftr. Hs. Jakob Roth von hirslanden, Jafr. A. Barbara Ehrfam aus dem Riespach.
— Predigern. Mftr. Caspar Wolf, Schuster, Jafr. Eleophea Heß. — — — Hs. Caspar Frank von Fluntern, Wagdatena Haug von Ottenbach.

- 9 Predigern: Ludwig Mathys von Dalliton, Sgfr. Dorothea Rot von Unterftraff. 68. Jutob Woden von Münfter, im Frang. Deerrbein = Devariement Frau Maria Elijabetha Frenborer von Birmenftorf, beude feft, in bier. - Mftr. Johannes Brunner, Schuster, Igfe. A Catharina Fehr von Flach. Cop. in Dällison. Sakob Judt von Weislingen, Safr. Anna Cleopbea Erni von bier. Se. heinrich Balber von Derweil, Sair. Unna Rüegg aus dem Fischenthal, benbe feft, in bier. Difte. heinrich Bangger von Subiton, Igfe. Anna Dubendorfer von Seebach, feft. in hier. O 23 St. Peter. Miltr. Se Jafov Rambli, Spengler, Jofe. A. Regula Ott. Cov. in Dubendorf. herr Job. Cafpar heitegger, Pfarrer in Rufchliton, (O 30 Gr. Mitr. St. Peter. Dr. Frang Begi, Rupferstecher, Frau Magdalena Segi. Cop. in Schlieven. Dr. Christian Gottlieb Rehm von Augerfihl , Knöpfmacher, Frau Dorothea Freudweiler, Wittwe hartmann v. bier. Cop. in Schllerett. Predigern. Philipp Rutimann von Urny, Pfr. Lunthofen, Cant. Margan, ferb. at ber Unternstraß, Frau Margaretha Mathus von Oberhofen, Dfr. Turbenthal, feft. an der Oberftraß. Berftorbene. 1 Gr. Mir. Unna Efder, herrn Drof. und Erzichungerath Efchere, Todterlein. De. 12 T. St. Anng. Frau Catharina Pfenninger, Sen. Cafpar Efcher, des Buchbinders, Sausfrau. æt. 34 J. 10 M. 15 S. Raroline Louise Roller, Brn. Mathias Roller, bes Mezaers, Töchterlein. æt. 1 B. 4 S. Maria Bürg von Neftenbach. æt. 55 J. Svithal. 2 St. Leonh. Unna Maria Buft, Rudolf Buften von Dietliton, Tochterlein, æt. 2 M. 3 M. Susanna Müller von Wölflingen, æt. 40 3. - - Spithal. 7 4 St. Jafeb. Frau Barbara Tobler, Rudolf Denglers von Manifon, Dfr. Ufter, Sausfrau. æt. 34 J. 1 M. 3 T. Jakob Sämiker, Leonhard Sämikers von Wiediton, Gobnlein. wt. 14 E. 5 Miedifon. Unna Louise Briam, Rifolaus Briam, Des Buchbinders, von Unterftrag, 6 Predigern. Töchterlein. at. 11 M. 11 S. St. Leonh, Wilhelm Jatob Bruppacher, Ss. Rudolf Bruppachers von Fluntern, Göhnlein. æt. 5 M. 13 %. 6 '9 St. Jakob. A. Barbara Blattmann, heinrich Blattmann, bes Steinmeten, von 2Babenichweil, Töchterlein. æt. 7 Dl. 6 T. @ 10 Dberftrag. Frau Catharina Maber, Johannes Mabler, des Buchdruders, von Ober-
  - 11 Enge. Frau Unna Ernft, Jakob Hausheeren von Wollishofen, Hausfrau. zt. 30 J. 8 M.

ftrag, Sausfrau. æt. 34 J. 7 M 27 E. Johannes Lochmann von Schlieren. æt. 76 J.

Svithal.

| 3         | 11     | Wiediton.                                | David Lithold, Jatob Litholden von Gorgen, Sohnlein, et. 4 D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8         | 12     | Rreuz.                                   | Se. Conrad Gut pon Sottingen. at. 72 3. 4 M. 2 B. 4 E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -         | -      | Genoe                                    | Frau Urfula Widmer, Johannes Cuters von Stafa Sausfrau. zt. 46 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |        |                                          | # (TD) 40 QP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21        | 4449   | Fr. Mite.                                | Sr. Seinrich Sirichgartner, ber Steinmet. et. 51 9. 4 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 13     | gr. wate.                                | De. Beinerch Dieschgartner, ver Steinmes. &c. 51 3. 4 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -         | _      | Predigern.                               | Rarl Sallenbach, Beinrich Callenbachen v. Ufter, Göhnlein. at. 33 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | -      | Spithal.                                 | Bereng Müller von Kloten. æt. 51 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 14     |                                          | Ss. Ulrich Baumann von Riederleng, Cant. Nargau. æt. 40 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ħ         | 15     | St. Leonh.                               | Jafob Schremmli, Mftr. Conrad Schremmlis fel, von hettlingen, Sohn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |        | 63418                                    | æt. 76 J. 8 M. 19 T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0         | 46     | 48318                                    | Cufanna Bollinger, Se. Ulvich Fregen v. Egg , Causfrau. zt. 63 3. 9 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |        | Spithal.                                 | Cilimath Statistics and Distant or 74 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |        |                                          | Elisabetha Säuser von Dielstorf. 2t. 71 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| a         | 17     | Fr. Mftr.                                | Jatob Schmid, Schüler der 3ten Classe der Gelehrten Schule, herrn Prafi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -         | -1     | CD 000.0                                 | dent Mathras Schmieds fel. Sohn. &t. 14 3. 5 M. 6 T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |        |                                          | Regula Müller, Beinrich Müllers v Wattweil, Tochterl. 21. 39. 3 M. 4 W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |        | Enge.                                    | Conrad Landolt, Se. Conrad Landolten aus Enge, Cohnlein. æt. 3 M. 3 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -         | -      | St. Leonb.                               | Frau Elifabetha Wing, Jafob Fierzen, des Schneidermeifters, von Man-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |        |                                          | nedorf, Sausfrau &t. 31 J. 8 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ਲ         | 10     | St Gafah.                                | A. Barbara Suber, Jafob Subres in Augerfibl, Tochterlein. at. 323. 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21        | 20     | Mradiconn.                               | Diethelm Weber : Mabler. Rt. 40 J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 20     | Gi Cakah                                 | The Astrono Cattle Change Cattle II and Course Catter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4000      | 41     | Ct. Jatou                                | Frau Susanna Röchtt, Johannes Köchlis fel. aus Enge, Lochter. &t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |        |                                          | 51 J. 6 M. 3 B. 5 T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 300       | F 1963 | Predigern.                               | Frau Unna Magdalena Meis, herrn Jatob Simmler fel. gewef. Pfarrers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |        |                                          | zu Gogan, Frau Wittwe. at. 68 J. 6 M. 18 S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -         | -      |                                          | Frau Unna Bryner, Sen. Beat Sching, Des Schuldenbotts, Sausfrau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -         |        |                                          | æt. 46 J. 11. M 12 L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * 35      | . 22   | -                                        | Igfr. Anna Regula Bafer, herrn Landschreiber Joh. Ludwig Bafere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -         |        |                                          | fel. Jafr. Tochter. æt. 45 J. 3 M. 6 E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0         | 23     | Gr. Mift.                                | Gottlieb Gieber, Mftr. Se. Conrad Siber, Des Rarrenziehere, Cohnlein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20        |        | Cer meles.                               | at. 5 B. 5 L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |        | · Quaise '                               | Cath duned Of army outrous Officiard Of army outroud and Bahase Cath in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -         | 1      | Accende was in                           | Johannes Baumgartner, Niklaus Baumgartners von Gokau, fesh. im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |        | 0731.516                                 | Riespach, Söhnlein. æt. 3 M. 1 T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Special | -      | uviediton.                               | Fran Anna Balthafar, Seinrich Meiers fel v. Wiedifon, Wittwe. æt. 603. 8M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -         | -      |                                          | Ss. Cafpar Ufdmann, heinrich Afdmanne v. Rilchberg Göhnl. æt. 3 J. 14 T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -         |        | St. Leonh.                               | . A. Dorothea Rägeli; Caspar Rägelis v. Fluntern, Töchterlein. &c. 3 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |        | Gr. Mftr.                                | Unna Catharina Schneebelt, Mits, Leonhard Schneebelis v. Albie-Affol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |        |                                          | tern, Löchterlein, æt. 2 20. 5 T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -         | -      | Fr. Mftr.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |        | Kreuz                                    | So Cafpar Weber, Mftr. St. Conrad Bebers von Sottingen, Sobniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -         | - 40   | berrieg                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |        | GI Cital                                 | Et. 10 S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |        | - Oi. Igrod                              | . Anna Illi, Ss. heinrich Illis von Stalliton, fest, in Außersicht, Töch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | 23 3   | 11.                                      | 91. 4 leterlein æt. 130 2B. 4 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -         |        |                                          | Barbara Haller, heinrich hallers fet. v. Oberrieden, Tochter. æt. 24 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9 "       |        | " 1 16 G 33                              | 4 00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 5 29   | 9                                        | Johannes Brungger, Schräpfer, von Unter-Illngu, fent, in bier, ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -1        | 1.00   | 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Johannes Brüngger, Schräpfer, von Unter-Junau, fegh. in hier. 2t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6         | 3      | o Kr. Mar                                | Regula Bürgler, Johannes Betftein von Theilingen, Pfr. Weislingen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |        | est of the                               | Sausfrau. æt. 47 J. 6 M. 12 E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | . 3 .  | 大日本 中田田中元                                | as the same of the |

# Beylage zur Monaths : Thronif.

Getaufte, Chen und Berftorbene in Zurich. Im October 1821.

#### Getaufte Kinder.

Benm Großen Munfter. 7 herr Caspar von Orell, Frau Regula hofmeister, Rudolf, geb. 1. Oct. 2 10 Junter Gottfried von Meiß, Amteschreiber benm Amtegericht Zürich. Gottfried, geb. 2. Frau Efter Efcher, — Ulrich Brisemann aus dem Riespach, Frau Elisabetha Tobler, Dorothea, geb. 4. 5 13 Christoph Büeler aus dem Riespach, Frau Anna Weilemann, Conrad, geb. 7. — Johann Rudolf Schweizer von Dietlikon, Frau Anna Magdalena Schlatter, Johann Caspar, geb. 6.
5 20 Niclaus Tanner von Lükelflüe, Cant. Bern, Justina, geb. 8. Frau Barbara Ibinden,
O 21 Heinrich Bindschädler von Erlenbach, fegh. in hirstanden, Frau Catharina Waber, 24 Conrad Schüff von Wettschweil, sest, in hirklanden, Erbard, geb. 15. Frau Catharina Leemann, Goldschmied, Bs. Casvar, geb. 21. Johannes, geb. 21. Frau Susanna Wirth, - - Seinrich Gallmann von Kappel, fegh. in Hottingen, Johann Beat, geb. 22. Frau Barbara Köng, \$ 34 Jakob Wirz von Erlenbach, fefth. im Riespach, St. Georg, geb. 28. Frau Regula Scheller, Benm Fraumunfter. 14 herr hotm. Johannes Finsler beym Granatapfel, Georg Friedrich, geb. 10. Det. Frau Unna Magdalena Sain Ben St. Beter. & 10 hr. Obmann heinrich Müller, Müller an ber Gibl, Beinrich, geb. 3. Oct. Frau Barbara Landolt, 5 43 Sefelmeifter Rudolf hausbeer von Wiediton, Frau Margaretha Bothorn,

14 Rudelf Lips von Riederurdorf; Glaser, sesh. in Wiedikon,

Frau El sabetha Sechthold,

Frau El sabetha Sechthold,

Faso Ehristoph Rodorf, Schloser,

Frau Maria Barbara Vetter,

David Conrad, geb. 11. —— Heinrich Weber, Sauhmacher von Kemten, Pfr. Wehikon, sesh. in hier,
Frau Etiabetha Humann,
Joh. Heinrich, geb. 30. Sept.

30 Mftr Heinrich Vogel, Schloßer in Gaßen,
Frau Eissabetha Nüscheler,

21 heinrich Welchier und Leembach,
Frau Barbara Köng,
Barbara, geb. 13. Oct. 5 27 Wester Melchier Urner Tichmacher, von Rifferschweil, sest, in bier, Frau Anna Maria Zwingli, Unna Regula, geb. 2001 - - Cafpar Morf v. Febraitorf, im Soctler, Frau Unna Schweizer, Emilie, geb. 22. - - Leonvard Kreff, Zimmermann, von Wigoldingen, fest, in Außerfibl ....

Elisabetha, geb. 24.

Frau Susanna Aeschmann.

5 28 Cafpar Baumann von Uetiton, feft. in Wiediton, Frau Elisabetha Scharer,

Anna, geb. 21. Det,

#### Benm Bredigern.

6 Beinrich Bryner von Bafferftorf, feft. ju Rluntern, Maria Benriette, geb. 1. Det. Frau Anna Müller, 7 St. Jatob Diener von Maur, fegh. in bier, Unna Magtalena, geb. 1. Frau Magdalena hinn, \$ 40 Se. Ulrich Burmli von Bichelfee, Cant. Thurgau, fegh, an ber Unterftrag, Frau Maria Läubli, Maria Juliane, geb. 7. 5 13 Jafob Brunner von Monchaltdorf, feft. ju Fluntern, Beinrich, geb 11.

Frau Catharina Bachmann, — — Casvar Landolt von Unterfraß,

Frau Anna Bopp, Ss. Jakob, geb. 8.

@ 21 Sr. Salomon Rramer, Müller, Frau 21. Magdalena Burfbardt, \$ 24 herr Se. Conrad Schulthef, Umterichter,

Unna Magdalena, geb. 17. Anna Magdalena, geb. 17.

Frau Unna Magdalena Efcher, O 28 Felir Ragi von Bareifchweil, fest, in bier,

Johann Jatob, geb. 21. Unna Elisabetha, geb. 23.

Frau Anna Dorothea Kürft, - Jakob Landolt von Oberstraß, Frau Susanna Gujer,

#### Auswärts getauft.

Br. Be. Jafob Bremi Dübendorf, den 14. Oct.

Frau Magdalena Barbara Bolf, heinrich Jatob, geb. 10. Oct.

### Von der Kanzel aufgebothene Ehen.

6 7 St. Deter. Mftr. Calomon Gulger, Zimmermeifter, von Winterthur, Brau U. Magdalena hartmann, geschied. Rahn v. bier. Cop. in Bafferftorf. Leonhard Rreg von Bonau, Pfr. Wigoldingen, Cant. Thurgau, fefth. in Außersihl, Sufanna Efchmann v. Schönenberg , fegh. in Wiediton. Cop. im St. Peter. Dredigern. Sr. Martus Bogel von bier, Safr. Rofina Sufanna Wilhelm von Lindau am Bodenfee, wohnh. in J. Con . 1000. Benedia. St. Beinrich von Tobel v. Willifon, Pfr. Detweil, fegh. an ber Unterftrag, Elisabetha Seider von Willberg. Conrad Weber von Siblingen, Cant. Schaffbausen, fegh. an der Unterftrag, Sufanna Baumann von Beifch, Dfr. Saufen-Albis, feft. in Fluntern. O 14 Gr. Mitr. Conrad Chrenfperger von Dberminterthur, Maria Magdalena heller von Bufingen , fefh. in hier. St. Peter. Safob Lüthold von Horgen, fesh in Wiedikon, Cop. im St. Peter. - Predigern. br. Salomon Schweizer, Knöpfmacher,

Gafr. Elifabetha Räpfer von Bern.

1 21 St. Peter. Mitr. Conrad Bogel, Wagner, von Aufersihl, Ggfr. Anna Maria Schmid von Außersihl. Cop. in Schlieren. - Be. Beinrich Suber, Wachtmeister, von Stafa,

Elisabetha Mener von Wiediton. Cop. im St. Peter.

Berftorbene.

Sgfr. Unna Frymann von Richtenschweil, feft. in bier

| ğ  | 3   | St. Jakob             | . Jakob Suter, Jakob Suters von Cappel, Söhnlein. zt. 6 W. 4 T.                                                      |
|----|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 4   |                       | he. Jakob Rern, Se. Georg Kerns von Frenenstein, fegh. in bier, Cohn-lein. 2t. 6 %.                                  |
| -  | _   | -                     | Se. hemrich Widler, Se. heinrich Widlers von Albierieden, fegh. in                                                   |
|    |     | EL Olive              | hier, Söhnlein. æt. 13 T.                                                                                            |
| ¥  | , 5 | or. unna.             | Louise Catharina huber, herrn Landschreiber hubere Töchterlein. ær. 8 M. 3 T.                                        |
| -  | _   | Ptedigern.            | herr Joh. Rubolf Fries, Med. Doct., herrn Operator Friesen, hr. Sohn. æt. 21 J. 4 M. 25 T.                           |
| 0  | 7   | Fr. Mftr.             | Mftr. He. Conrad Weber, Grempler. &t. 52 J. 2 M. 2 T.                                                                |
| -  | -   | Guith of              | A. Elisabetha Vogel von Nöschikon, Dienstmagd. æt. 43 J. 9 M. 27 T.                                                  |
| ア  | -0  | Spithal.<br>Fr. Mstr. | Johannes Scheuermeier von Turbenthal. æt. 35 J. Herr Cafpar Mener, gewes. Hauptm. in Königl. Franz. Diensten, Ritter |
| 0  | 9   | Ot. 201100            | des Militär= Verdienstordens. æt. 74 J. 2 T.                                                                         |
| _  |     | St. Leonh.            | Se. Ulrich Müller, Johannes Müllers von Birmenstorf, Söhnlein. æt.                                                   |
|    | -   | ~                     | 8 2B.                                                                                                                |
| Ž  | 10  | Enge.                 | Frau Anna Barbara Tempelmann, heinrich Aeberlis von Bonstetten,                                                      |
| 21 | 4.4 | Gr. Mitr.             | Hausfrau. &t. 36 J. 6 M 6 T. Frau Elifabetha Holzhalb, hrn. Jakob Wähers fel. von Stein, Wittwe.                     |
| 1  | 11  | Ot. wifit.            | æt. 75 Å.                                                                                                            |
| -  |     | Predigern.            | Unna Werder, Heinrich Werders von Küfinacht, Tochter. 2t. 15 J.                                                      |
| 5  | 13  | Gr. Mftr.             |                                                                                                                      |
|    |     |                       | lein. æt. 3 M. 3 B. 3 E.                                                                                             |
| 9  | 14  | St. Jakob.            | Sr. Caspar Markwalder, Sen. Caspar Markwalders von Würenlos, Hr.                                                     |
| _  |     | Mredigern             | Sohn. æt. 21 J. 11 M. 7 T.<br>Frau Ester Haug, Johannes Schweizers, Hausfrau. æt. 50 J. 5 M. 22 T.                   |
|    | 12  |                       | Salomon Wirz, herrn Praceptor Abraham Wirgen, Cohnlein. &t.                                                          |
|    |     |                       | 5 B. 3 T.                                                                                                            |
| -  | -   |                       | Barbara Peter von Kilchberg. æt. 44 J.                                                                               |
| 5  | 16  | Areuz.                | Susanna Kienast, Heinrich Kienasten aus dem Riespach, Töchterlein.                                                   |
|    |     | Enge.                 | Frau Susanna Vischer, Ben. Werkmeifter hagenauers fel. von Narau,                                                    |
|    |     | - Constitution        | Frau Wittwe. æt. 81 J. 6 M. 17 L.                                                                                    |
|    |     |                       |                                                                                                                      |

heinrich Meyer von Ufter. æt. 32 J.

2 17 Oberstraß. Beinrich Kraut ab der Obernstraß. &t. 70 J. 3 M.

Svitbal.

Anna Aiper, Beinrich Afpere von Wollishofen, fest, in hirstanden, Töchterlein. æt. 5 B. 3 E. 21 18 Rreuz. Frau Anna Frymann, Hs. Conrad Frymanns von Leimbach, Hausfrau.
20 J. 8 M. - - Enge. Mftr. Chriftoph Cherli, Megger. æt. 47 3. 3 M. 2 19 Dredigern. Elifabetha Meyer von Uffoltern ben höngg. æt. 78 3. - - Spithal. \$ 20 St. Unna. Frau Efter Eflinger, herrn Pfarrer St. Conrad hirgels fel. Frau Wittmes æt. 49 J. 7 M. 5 T.
- St. Jatob. Joh. Cafpar Schlatter, Mftr. Johannes Schlatters von Kloten, Söhnlein. æt. 23 3. Elisabetha Beter, Rudolf Detere von Eriton, Dfr. Wilperg, fegh. im 1 21 Rreuz. Riefvach, Tochterlein. æt. 26 B. Frau Barbara Zbinden, Riklaus Tanners von Lüzelflue, Cant. Bern, fegh. in hottingen, hausfrau. ær. 35 3. 3 B. 3 E. Urfula Strubli von Sombrechtifon. æt. 44 3. - - Spithal. 3 23 St. Anna. Igfr. Anna Zundel, Herrn Med. Doct. und Poliater Riklaus Zundels, sel. Tgfr. Tochter. \* xt. 67 J. 10 M. 10 T. Jakob Reller von Wyla. æt. 37 J. Jakob Bram. æt. 1 J. 4 M. 2 W. - - Spithal. - 24 - - -24 25 Predigern. Frau Margaretha Burthardt, Johannes Rordorf, Des Schneiders, Sausfrau. æt. 59 J. 2 M. Margaretha Braticher, Chegaumer Jakob Bratichers fel. von Tog, Toch-5 27 Gr. Mitr. ter. æt. 58 3. 1 M. - Ot. Jatob. Frau Unna Bunberli, Brn. Gedelmeister Leonhard Meiers fel. von Meilen, fegh. gemesen in bier, Frau Bittme. æt. 65 3. 9 M. Leonhard Rellftab, Johannes Rellstaben von Leimbach, Göhnlein. æt. @ 28 Enge. 1 M. 24 T. ( 29 St. Jafob. Be. Cafpar Guntert, Beinrich Gunterten ab Rilchberg, Gohnlein. at. 4 M. 26 T. Frau Maria Magdalena Zilli, hrn. Joachim Schritti fel. von St. Gal-len, Fr. Wittwe. &t. 71 J. 10 M. weniger 1 E. 24 30 Gr. Mftr. - - Spithal. Regula Eglof von Bärentschweil. æt. 41 3. Unter den Berftorbenen anderswo bestattet. 4 Dctober. Wittwe. &t. 65 J. weniger 16 T. starb in Winterthur. herr Johann Felix Thomann, Fürstlich Oranischer Legations=Rath. &t.

Frau Unna Barbara Vogel, hen. heinrich Vogeli fel des Farbers, Frau

78 3. ftarb in Göttingen.

hr. Gottlieb Beinrich Hartmann, Degenschmied, hen. Johann Ceinrich Sartmanne, Degenschmied, hr. Sohn. 25 J. 8 M. 3 W. 6 E. ftarb in Berlin.

and were were the trade of the contract of the

# Benlage zur Monaths : Chronif.

Betaufte, Chen und Berfforbene in Burich. Im November 1821.

### Getaufte Kinder.

### Benm Großen Dinfer.

5 3 Ratob Altorfer von Volketschweil, fegb. im Riefpach, Frau Dorothea Knüsli, Ruditha, geb. 28. Oct. - Seinrich Meier von Niederhasti, fegh. in Sottingen, Frau Berena Haufer, Conrad, geb. 31. to Dewald Meier von Ottenbach, fegh. in hier, Krau Anna Albert, Beinrich, geb. 6. Nov. \$ 14 herr he. Jafob Dengler, Argt und Wundargt, Frau Margaretha Straub, Joachim Jakob, geb. 5. — – Hr. Johannes Burthardt von bier, Frau Barbara Ulmer, Barbara, geb. 8. — Bilbelm Fierz von Hottingen, Frau Anna Fenner, Maria Caiefting, geb. 11. 5 17 Beinrich Maller von Ritchberg, fegh. in Siestanden, Frau Susanna Lüthold, Unna Sufanna, geb. 14. — Johannes Platter aus dem Riesvach, Frau Elisabetha Krauer, Conrad, geb. 14. — Conrad Unholz aus dem Riespach, Frau Catharina Dotschadis, Anna, geb. 10. - - Cafpar Schnurrenberger von Pfäffifon, fegh. in Sottingen, Krau Unna Margaretha Grubler, Elifabetha, geb. 12. 18 Jafob Wild von Gogau, fegh, in bier, Frau Anna Walber,
- Gobannes Saberlin von Birmenftorf, fest. im Balgerift, Maria Elifabetha, geb. 13. Frau Anna Schultheß, Unna Margaretha, geb. 16. \$ 21 Rudolf Brandli von Ctafa, fegh, im Riefpach, Frau Elisaberha Suber, Ss. Jakob, geb. 16. - - St. Ulrich Frey von Dorliton, feft, in bier, Johannes, geb. 17. Frau Elifabetha Sommann, - - Jatob Wartmann von Bubiton, feft. in Sottingen, Frau Cothacina Duggener, Johannes, geb. 19. - Caipar Wild von Goffau, fefth im Riefpach, Unna Catharina, geb. 13. Frau Susanna Hartmann, 5 24 heinrich Zollinger von Eg, feth. in der Stadt, Carl, geb. 18. - - Beinrich Brisemann aus dem Riefpach, Frau Unna Deier, Unna, geb. 19. 1 25 Jafob Fint von Unterschlatt, Cant Thurgau, fegb. in Sir landen, Frau Ursula Maurer, Anna Elisabetha, geb. 19.

28 Kr. peinri & Kereh Frau Juditha Bodmer, Elisabetha, geb. 20.

— Hr. He. Jakob Freudweiler, Frau Barbara Rordorf, Joh. Jakob, geb. 22. Benm Fraumunfter.

18 Mftr. Jakob Freudweiler Rufer, Frau Barbara Zimmermann, Caspar Heinrich, geb. 16. Nov. O 25 Sr. 3 Capar Sausmann, Spengler, von Stedboren, Frau Magiba Sanbard . Johann David, geb. 17.

#### Ben St. Beter.

2 7 herr Martin Bodmer im Windeck, Frau Unna Escher,

Conrad Beinrich, geb. 26. Oct.

| ¥  | 7    | herr Wilhelm Filfli, Gloggengießer,                                                                                                                                                                                                 |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | Frau Magdalena Pfenninger, Unna Magdalena, geb. 2. Nov.                                                                                                                                                                             |
|    | _    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| +  | 40   | Galnar Mheag nan Miedikan Guang Rianhard Galland, geb. 3.                                                                                                                                                                           |
| 8  | 14   | Gere Rudolf Cherhard, Contand Arcourator.                                                                                                                                                                                           |
| *  |      | Frau Maria Schöt,  Caspar Abegg von Wiedston, Frau Susanna Lienhard,  Herr Rudolf Eberhard, Cantons - Procurator,  Frau Anna Maria Dennler,  Frau Anna Maria Dennler,                                                               |
| ち  | 17   | Br Cafpar Rodorf von bier, Frau Maria Bagner, Unna Catharing, geb. 13.                                                                                                                                                              |
| _  | _    | Jakob Phiter ab Sviken, Pfr. Hirzel, legh. in hier,                                                                                                                                                                                 |
|    |      | Frau Barbara Stauder, Ludwig Friedrich, geb. 15.                                                                                                                                                                                    |
| -  | -    | Heinrich huber von Stafa, Werber, fefth. in Wiediton,                                                                                                                                                                               |
| ×  | 20   | Frau Etisabetha Meier, Betifon, fest, in Wiedifon, Se. Conrad, geb. 13.                                                                                                                                                             |
| *  | 40   | Frau Elisabetha Glaser, Edwird 1 1889. 111 20100110117 Conrad, geb. 18.                                                                                                                                                             |
|    |      | Hafob Daubenmeier von Dietikon, fest. in Wiedikon, Genrad, geb. 18. Benm Predigern. Mftr. Christoph Reller, Hafner, Frau Elisabetha Merki, Johannes, geb. 30. Oct.                                                                  |
|    |      | venm previgern.                                                                                                                                                                                                                     |
| ち  | 3    | Mstr. Ebristoph Keller, Hafner, Frau Elisabetha Merkt, Johannes, geb. 30. Oct. He. Jakob Fren von Weislingen, sesh. in bier, Frau Elisabetha Rall, Johann Caspar, geb. 28. Hr. Heinrich Schweizer, Müller, Frau Washaleng Gestiger. |
|    |      | He. Jakob Fren von Weistlingen, fest, in bier,                                                                                                                                                                                      |
| _  | 1.   | Frau Elijabetha Rau, Johann Calpar, geb. 28.                                                                                                                                                                                        |
| 0  | 4    | hr. Heinrich Schweizer, Müller, Frau Magdalena Gefiner, Gafob Heinrich, geb. 2. Oct.                                                                                                                                                |
|    |      | Isak Niedermann von Sulgen, Cant. Thurgau, fest, in hier,                                                                                                                                                                           |
| *  | 1.4  | Frau Elisabetha Erb, 23aegan, 1869. In gitt 7                                                                                                                                                                                       |
| ħ  | 17   | Rudolph Febr von Unterfraß, Frau Unna Rägeli, Anna Magdalena, geb. 11.                                                                                                                                                              |
| ·  |      | Out was a contract to the first the file.                                                                                                                                                                                           |
|    |      | Frau Verena Altdorfer, Maria Elifabetha, geb. 17.                                                                                                                                                                                   |
| ち  | 24   | Jakob Egli von Bäretschweil, segh. in hier,                                                                                                                                                                                         |
|    | -    | Frau Verena Altdorfer, Maria Elisabetha, geb. 17. Jakob Egli von Bäretschweil, sest. in hier, Frau Maria Schreiber, Anna Margaretha, geb. 19.                                                                                       |
|    |      | Auswärts getauft.                                                                                                                                                                                                                   |
| 2) | bera | latt, Cant. St. Gallen, Berr Joh. Cafpar Pfenninger, Pfarrer bafeibit,                                                                                                                                                              |
|    | ""5  | latt, Cant. St. Gallen, Herr Joh. Caspar Pfenninger, Pfarrer daselbst, ben 18. Nov Frau Anna Maria Ulrich, Jakob Friedrich, geb. 13. Nov.                                                                                           |
|    |      |                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٠. |      | Von der Kanzel aufgebothene Ehen.                                                                                                                                                                                                   |
| 0  | 4    | Gr. Mftr. Serr Se. Conrad Deftalus,                                                                                                                                                                                                 |
| 0  |      | Igfr. Sara hirzel.                                                                                                                                                                                                                  |
|    | _    | ——— herr heinrich Ott,                                                                                                                                                                                                              |
|    | 8    | Igfr. Catharina Burkhardt.                                                                                                                                                                                                          |
| -  | _    | Gr. He. Rudolf Kilchsperger,                                                                                                                                                                                                        |
|    |      | Jafr. Susanna Sieber von Unterstraß.                                                                                                                                                                                                |
| -  | -    | St. Peter. Ludwig Bryner von Bagerstorf, sest, in Enge,                                                                                                                                                                             |
|    |      | Safe. Sufficiel Sout non Touten, Mer Ottenhoch                                                                                                                                                                                      |
|    |      | Jafe. Susanna Schulthes von Stäfa. Cop. im St. Peter. — Geinrich Gut von Tousen, Pfr. Ottenbach, Safr. Susanna Wunderli von Alesch, Pfr. Maur. Cop. im St. Peter.                                                                   |
|    |      | —— Jean Jemappe von Strasburg,                                                                                                                                                                                                      |
|    |      | Elisabetha Ochener von Wytikon.                                                                                                                                                                                                     |
| -  | -    | Dredigern. Mitr. Jakob Rahn, Schuster,                                                                                                                                                                                              |
|    |      | Cleophea Meyer von Birmenstorf. Cop. im Predigern.                                                                                                                                                                                  |
| 0  | 11   | Fr. Mftr. Mftr. Jakob Mäf, Schuhmacher,                                                                                                                                                                                             |
|    |      | Safr. Franziska hausmann von Steckborn. Cop. in Weiningen.                                                                                                                                                                          |
|    |      |                                                                                                                                                                                                                                     |
| -  |      | Predigern. Johann Veter Isler von Wohlen, Cant. Nargau, Frau Dorothea Stolz von Wülflingen, fest, in bier. Cop. in St. Anna                                                                                                         |

o 18 Predigern. herr Mathias Scheuchzer von bier, Kräulein Dorothea von Rosenkamp aus Lieffand, wohnb. in Moskau. br. Beinrich Brandli von Mannedorf.

Safr. A. Magdalena Dehnin er von Oberftraß. Rohannes Baumann aus dem hirzel, feft. an der Obernftraf,

Safr. U. Barbara Goldener von Altstätten.

Dr. heinrich Deter von Ellifon, 1 25 Gr. Mftr. Safr. Regula Dengler.

Beinrich Pfifter von Bietenholz, Pfr. Illnau, fegh. im Sard, St. Deter. Unna Barbara Mener von Stalliton. Cop. im St. Peter.

#### Berftorbene.

1 St. Unna. Se. Conrad Vogel, Diftr. Conrad Vogel, bes Spenglere, Cohnlein. æt. 24 M.

- Spithal. Barbara Dengler von Illnau. æt. 48 %. Cafvar Suber von Bonftetten. æt. 42 %.

- 2 St. Leonh. Elifabetha Städeli, Conrad Städeli, des Schuhmachers von Bagerftorf, Töchterlein. æt. 36 28. 3 T.
- Catharina Elifabetha Brunner, Cafpar Brunner, bes Brunnenmeisters, Sochterlein. æt. 28 B. 4 S. 3 Gr. Mitr.
- Kluntern. Igfr. Elifabetha Müller, Mftr. Alexander Müller, des Strumpfwebers von Kluntern, Tochter. æt. 20 9. 6 M. 45 T.
- 4 Rreuz. St. Rudolf Müller, St. Cafpar Müllers von Riedersteinmauer, fegh. im Riespach, Göhnlein. æt. 9 28. 4 T.
- 7 Predigern. Frau Berena Klingler, Mftr. Ss. Ulrich Schweizer fel. bes Zeigers, Wittwe. at. 72 S.
- 8 St. Unna. Hr. Jakob Burkard, Schneiber. &t. 77 J. 6 M.
   Predigern. Anna Barbara Brökli, Johann Jakob Brökli, des Schneiders von Glattfelden, Töchterlein. &r. 4 J. 8 M. 4 T.
  - St. Leonh. herr Se. Cafpar Beller benm Drathschmiedli. æt. 33 3. 3 M. 16 %. Rudolf Sing aus dem Riespach. æt. 63 J. 9 Svithal.
- Elisabetha Blatmann von Schönenberg. æt. 48 3.
- 5 10 Gr. Mftr. Frau Cleophea Staub, herrn Se. Rudolf Ros, Lehrers an der Runftschule, Hausfrau. æt. 40 J. 5 M. 16 T.
- Barbara Rappeler von Elag. æt. 19 3. - - Svithal.
- O 11 St. Jakob, Frau Cufanna Buft, Beinrich Wegmanns fel. von Augerfihl, Wittwe. æt. 65 J. 9 M. 17 T.
- St. Leonh. St. Conrad Fren, der Sufanna Fren von Egg, Söhnlein. æt. 3 J. 3 M. 10 T.
- Sufanna Lieber von Beltheim. æt. 42 3. — — Spithal. Anna Pfister von Wetikon. æt. 55 J.
- Frau Anna Etisabetha Rabholz, Sigmund Suber, des Waibels, Saus= (12 Gr. Mftr. frau. æt. 71 J. 7 M. 5 E.
- Robannes Deter aus dem Fabrhof, Pfr. Neunforn, Dienstenecht. æt. 2 13 Fr. Mftr. 56 J. 3 M. 4 T.
- Allt Geschworner Se. Jatob Sgab von Sottingen. æt, 70 3. weniger 24 15 Rreus. 18 X.
- - St. Anna. Conrad heinrich Bodmer, hrn. Martin Bodmere, Gohnlein. at. 17 T. Conrad Frymann, Conrad Frymanns von Unterleimbach, Göhnlein. æt. - - Enge.
- - Wiediton, Frau Elisabetha Meyer, Seinrich Niethen von Wiediton, hausfrau. æt. 55 J.

Frau Regula holzhalb, hrn. Adrian Zieglers von Zürich, wohnh. in hottingen, hausfrau. æt. 23 J. 6 M 4 E. 2 16 Rreuz. Frau Unna Barbara Wirz von Riederfteinmaur, feft. in Sirelanden. æt. 67 3 6 Dl. - Spithal. Beinrich Bidmer von Sufen. æt. 70 3. 5 17 Predigern, Unna Magdaleng Rramer, Brn. Galomon Rramers, Tochterlein. æt. 4 23. 3 %. Se. Seinrich Raltbrunner, Jafob Raltbrunners von Erlenbach, fegh. in 18 Rreus. Hirstanden, Göhnlein. at. 3 M. 4 T. Johannes Pfenninger, Jafob Pfenningers von Sinweil, Göhnlein. zt. - - Enge. 8 M. 2 B. 3 T. Rudolf Weiß, Beinrich Weißen, bes Schneiders von Fluntern, Gobn-- - Kluntern. (19 St. Anna. Igfr. Regula Zureich, herrn Pfr. Zureichen sel. von Wangen, Igfr. Tochter. zt. 43 S. 10 M. \$ 24 St. Jafob. Jafr. Unna Mabler , Drn. Obmann Beinrich Mablers fel. bes Corepfere, Igfr. Tochter. æt. 59 3. ftarb im Prrundhaus St. Jefob. 2 23 Wiediton. Frau Sufanna Roller, Beinrich Widmers fel. von Wiediton, Wittme. æt. 65 J. 9 M. 2 B ⊙ 25 St. Anna. Frau Anna Magdalena Balber, Sen. David Zundel fel. Des Müllers, Frau Wittwo. æt. 71 J. 40 M. 47 E. Igfr. Unna hirzel, herrn Ratheherr Cafpar hirzels fel. Igfr. Tochter. æt. 82 9. 10 M. 22 3. - Gt. Leonh. Maria Elifabetha Ebneter, Lorenz Ebnetere von St. Gallen, Tochterlein. æt. 1 3. 28 B. 2 T Frau Anna Blag, herrn Pfarrer heinrich Rramers fel. von Elgg, Frau 27 Gr. Mitr. Bittwe. &t. 77 J. 7 M. 24 29 St. Unna. Elifabetha Gogweiler, Sen. heinrich Gogweilers, Tochterlein. &t. 4 J. 4 M. 18 T. - Predigern. Frau Regula Freudweiler, Mftr. Se Rudolf Bogel, bes Bollers ben ber Rronenporte, Sausfrau. æt. 61 J. 10 M. 5 E. Sulanna Deter von Theilingen. at. 61 3. - - Spithal. Unter den Verstorbenen anderswo bestattet.

4 16 Februar. herr Lieut. Wilhelm Reller, herrn heinrich Rellers von Zurich, he.

24 25 October. Frau Efter Daniter, Herrn Georg Joachim Hafners, Pfarrer in Oberrieden, Haus rau, ftarb in Oberrieden.

# Benlage zur Monaths Ehronif.

Getaufte, Chen und Berfforbene in Burich. Im December 1821.

### Getaufte Rinder.

### Benm Großen Munffer.

68 Rokoh Metli non Girichlanden.

| 4)   | 1  | 335. Jatob 25til voli 33tilatabett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    |    | Frau Catharina Gaymann, 58. Conrad, geb. 28. Nov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -    |    | Rudolf Schellenberg von Pfäffiton, Frau Verena Nageli, Jakob, geb. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0    | 16 | Beinrich Roth von Sirelanden, Frau Anna Baber, Be. Beinrich, geb. 16. Dec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ħ    | 22 | herr Franz hegi, Kupferstecher,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -/   |    | Frau Magdalena Segi, Margaretha Louisa, geb. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *    | 00 | The state of the law was a first in Single state of the s |
| *    | 26 | Andreas Scheller von Männedorf, segh. in hirslanden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |    | Frau Elisabetha Aleschmann, Elisabetha, geb. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -    | _  | Salob Thalmann von Sternenberg, feft. in hirslanden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |    | Guthaning och 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -    |    | Heinrich Sommerauer von Hirelanden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |    | Frau Elisabetha Suber, Anna Elisabetha, geb. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| +    | 00 | Castal River has Gaustlehmil Offer Waininger fath in him                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| D    | 29 | Jakob Beng von Geroldschweil, Pfr. Weiningen, segh. in bier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |    | Frau Verena Pokart, Barbara, geb. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | -  | Johannes Attinger von Dübendorf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |    | Frau Barbara Werli, Unna Margaretha, geb. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0    | 30 | heinrich Commerguer von hirstanden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | м  | Frau Anna Hämig, Anna, geb. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.   |    | - Table 20 - 20 - 11 - 11 - 12 - 12 - 12 - 12 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 12 |    | Bep St. Peter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| .0   | 2  | Caspar Knüsti, Schulmeister im Enge,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _    |    | Frau Susanna Bleuler, He. Conrad, geb. 28. Mov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ち    | 8  | Jafob Scheller von Rilchberg fel.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4)   | U  | Frau Verena Baumann, fegh. in Enge, 58. Jafob, geb. 4. Dec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| v    |    | Ginnich Rough has Missach Dieden Gues Olima Columb Ad Carte och                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 우    | 12 | Heinrich Borell von Aufersibl. Ziegler, Frau Anna Schmid, He. Jakob, geb. 9. Fr. Joh. Caspar Müscheler, Tischmacher,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| あ    | 15 | Hr. Joh. Calpar Villageler, Shamaaner,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |    | Frau Anna Judith Ammann, Joh. Caspar, geb. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _    | _  | heinrich Schnebeli von Albie - Affoltern, fegh. in Außerfihl,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |    | Frau Margaretha Guttinger, . Catharina, geb. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0    | 16 | Cohanned Trimmler von Riffchlifon, Mezgerfnecht, felb in hier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0    | 10 | Frau Margaretha Güttinger,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |    | Frau Unna Rubn Salomon Bomer von Busnang, Cant. Thurgau, sesh. in Enge, Frau Dovothea Schneider, Leonhard, geb. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -    |    | Chromon Senet von Sassang, Cane. Lyurgan, 1889. in Cige,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |    | Frau Dorothea Schneiber, Leongard, gev. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| あ.   | 22 | Herr 198. Contad Scher, im Schmittenhaus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |    | Frau Elifabetha Peftaluz, Elifabetha, geb. 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -    | _  | br. Jakob Schweizer, Pfifter, Frau Regula Ernft, Johann Jakob, geb. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |    | heinrich Gugolz von Metmenstätten, fegh. im Rrauel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |    | Frau Verena Rofel, Seb. Jakob, geb. 20,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0    | 22 | Mftr. Johannes Städeli, Schneider, von Bafferstorf, fest, in bier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0    | 23 | 20 Marie Chartel Cultitate out Superintiff 164 in State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -2   |    | Frau Maria hofmann, Heinrich und Anna Maria, (Zwillinge), geb. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5    | 29 | herr Johannes Frieß benm Baren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |    | Fray Susanna Füßli, Joseph Albert, geb. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

5 29 Cafpar Baumberger von Fällanden, Farber, feft. in Mugerfibl, Frau Magdalena Karrer, Johannes, geb. 22. - Seinrich Köchli aus Enge, Frau Elisabetha Pofbard, Regula; geb. 24. 2 30 Jafob Locher aus dem Bard, Frau Glifabetha Saug, Glifabetha, geb. 24. Benm Bredigern. 5 4 Johannes Abegg, Mezger, Frau Margaretha Trackler, Louise, geb. 25. Nov. 2 herr Jakob Schultheß, Frau Dorothea Nüscheler, Salomon, geb. 28. 2 5 Caspar Steinegger von Neunkirch, Cant. Schaffhausen, sest, in hier, O 9 Wilhelm Mahler von Oberstraß, Johann Karl August, geb. 1. Dec. Unna Dorothea, geb. 2. - Rudolf Guggenbuel von Uetikon, fegh. an der Oberftrag, Frau Barbara Rufterholz, Se. Jatob , geb. 6. \$ 12 Sr. Emanuel Schannie, Pfifter, Frau Efter Simler, David Emanuel, geb. . - Rudolf Obermann, Configner, Frau Elifabetha Rollin, Louife, geb. 9. - Gobannes Bodmer von Stafa, fefth. an der Dberftraft, Frau Regula Gubelmann, Johannes, geb. 7. - - Jafob Müller von Ceen, fegh. an der Dberftraff, Anna, geb. 9. Frau Anna Zimmermann. 5 15 Seinrich Kull von Fluntern, Frau Maria Zehnder, Dorothea, geb. 8.
— Se. Rudolf Mahler von Oberstraß, Frau Elisabetha Beiler, Anna Barbara, geb. 11. @ 16 Beinrich Frif von Mettmenftätten, fegh. in bier, Anna, geb. 10. Frau Anna Baumann, Hrau Elisabetha Bruppacher, St. Heinrich, geb. 18.
Krau Elisabetha Bahr. Unna Mathilde, geb. 16. - - Berr Jafob Chriftoph Danifer, Frau Unna Schaufelberger, Conrad Eduard, geb. 16. - - Beinrich Burlimann von Bugiton, Dfr. Turbenthal, fegh. in bier, Frau Elijabetha Brendit, 5 29 Se. Ulrich Svahlinger von Marthalen, fefib. in bier, Unna Magdalena, geb. 19. Frau Elisabetha Meifter, Elisabetha, geb. 25.

#### Auswärts getauft.

Murten, herr he. Jakob Ulrich Schulthes von hier, fest. in Murten, ben 28. Jul. Frau Marianne Charlotte Lisch, Louisa Margaretha, geb. 31. Man. Leipzig, herr heinrich hirsel, reformirter Prediger, von bier, ben 12. Dec. Frau Emilie Lampe, Rarl Beinrich, geb. 19. Rov.

# Von der Kanzel aufgebothene Ehen.

@ 2 Gr. Mftr. Beinrich Baber von Ufter, Frau Regula Attinger von bier. - Predigern. Sr. Jatob Buft, Megger, Sgfr. Elisabetha Blattmann von Babenschweil. @ 30 St. Peter. Diftr. Jatob Bachofen, Schreiner, Igfr. A. Maria Ottiter von Sternenberg. Cop. in Serrliberg. O 30 St. Peter. Se. heinrich Würmlf von Itaelen, Pfr. Dufinang, Cant. Thurgau, fegh, in Wiediton, Unna Meyer von Wiedtfon.

| P                     |          |                        | Berstorbene.                                                                                                                             |
|-----------------------|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ち                     | 1        | Gr. Mftr.              | herr heinrich Biegler, gewesener hauptmann in hollandischen Diensten unter bem ebemahligen Schweizer = Regiment von Lochmann , &c. 80 %. |
|                       | -        | -                      | Elisabeiha Zimmermann, Hrn. Joh. Jakob Zimmermanns benm Hirzli, Söchterlein. 20. 5 M.                                                    |
| 0                     | .2       | <del></del>            | Anna Elijabetha Kleinert, Conrad Kleinert von Albis-Affoltern, Tochter. 20 J. 14 M. 24 T.                                                |
| 0                     | 3        | Predigern.             |                                                                                                                                          |
| +0+0+                 | 5 7      | Svithal.<br>St. Jakob. | Tobannes Steiner von Neftenbach. &t. 21 J.<br>Friedrich Ludwig Pfifter, Javob Pfisters ab Spitzen, Pfr. hirzel, Sohn-<br>lein: &t. 19 T. |
| *                     | 8        | Gr. Mftr.              | Frau Regula Dit, herrn Rathsherr hs. Conrad Werdmüllers fel. Frau Bittwe. 21. 75 J. 7 W. 4 E.                                            |
| 0                     |          | Spithal.<br>Enge.      | Catharina Scheurmener von Uster. zt. 78 J.<br>Margaretha Schmid, Felix Schmiden sel. aus Enge, Töchterlein. zt.<br>2 J. 5 M. 2 B         |
| , <del>,,,,,,</del> , |          |                        | Maria Magdalena Bänninger, Schneiber hs. Conrad Bänningers aus Enge, Töchterlein. wt. 3 J 2 B. 5 T.                                      |
| -                     |          | Predigern.             | Frau Catharina Deringer, Miftr. Rudolf Zellers fel. Wittwe, æt. 73 J.                                                                    |
| Ž.                    | 11       | St. Leonh.             | heinrich Schlumpf, heinrich Schlumpfen von Mönchaltorf, Söhnlein.<br>zt. 2 J. 10 M. 20 T.                                                |
| 24                    | 43       | Areuz.                 | Alt Schützenmeister Ss. Rudolf hottinger von hirslanden. æt. 74 J. 4 M. 7 T.                                                             |
|                       |          | St. Anna.              | Jakob Heinrich Bluntschli, Mftr. Georg Bluntschli, des Zollers ben ber Siblworte & Sohnlein. 2t. 4 J. 5 T.                               |
| -                     |          | Wiedifon.              | he. Conrad Daubenmener, he. Jakob Daubenmenere von Dietikon, segh. in Wiedikon, Sohnlein. &t. 3 B.                                       |
| 2                     | 14       | St. Jakob.             | Frau Dorothea Freudweiler, hrn. Christian Gottlieb Rehms, Knöpfma-<br>der von Außersihl, sest, in hier, hausfrau. æt. 41 J. 7 M. 10 T.   |
|                       | _        | Spithal.               | Heinrich Weidmann, Müller von Trichtenhausen, Pfr. Zollikon. æt.                                                                         |
| ち                     | 15       | Enge.                  | Geschworner Johannes Rellstab von Unter-Leimbach. æt. 71 J. 4 B.                                                                         |
| 0                     | 16       | Fr. Mftr.              | Calvar heinrich Freudweiler, Mitr. Jakob Freudweiler, des Rüfere, Söhnlein, &t. 1 Dt.                                                    |
| 03                    | 17<br>18 | Spithal.<br>Areuz.     | Dorothea Huber von Zürich. æt. 82 J.<br>Frau Catharina Fenmer von Unter-Embrach, sesh. in Hirstanden. æt.<br>61 J. 4 W.                  |
|                       | _        | St. Anna.              | Herr alt Zunft = und Zeitungeschreiber Johann heinrich Bürkli. æt. 64 J. 4 M. 22 T.                                                      |
| -                     | _        | Predigern.             |                                                                                                                                          |
| -                     | -        | Spithal.               | Magdalena Bleuler von Herrliberg. 2t. 42 J.                                                                                              |

Maria Rlaus von Pfeffiton. æt. 75 %. A 18 Spithal. 24 20 Ct. Jafob. Johann Jafob Gunthard, Beinrich Guntharden, von Rilchberg, feffb. in bier, Cobniein. æt. 1 3. 11 M. Frau Regula Buni, Salomon Spfrias von Wirfingen, Sausfrau. Et. 2 21 Rreut. Se. Beinrich Roth, Beinrich Rothen von Sirelanden, Gobnlein. at. Rudolf Widmer von Sottingen. æt. 47 J. 1 M. 25 E. C 24 Spithal. Maria Grendelmeyer bon Dietiton. at. 1 3. 6 M. £ 25 ---Frau Unna Barbara Sprüngli, Sen. Chriftian Gottlieb Paur von Sirelanden, Hausfrau. &t. 41 J. 10 M. 5 Z.

—— St. Jakob. Frau Elisabetha Wismer, sesch, in hier, Johannes Wismers sel. von
Embrach, Tochter. &t. 55 J. 1 M. 4 Z. 13.20 24 27 Predigern. Frau Unna Catharina Buehl, Sen. Obmann Beber fel. bes Suffdmibs, Wittwe. at. 47 J. 3 M. 30 Oberstraft. hartmann hofmann ab der Obernstraft, Sobnlein. at. 6 M. 2 T. - Gt. Leonh. Frau Margaretha Batenfdweiler, Cafpar Spillmanne von Ober-Urdorf, hausfrau. æt. 39 J. 10 M. 23 S. 5 31 Gr. Mftr. Frau Juditha Wafer, Grn. Friedrich Sarger bon Senda, Sausfrau. æt. 43 f. 2 M. 10 E. - Gt. Jatob. Beinrich Stabeli, Johannes Stabeli, Des Schneibere von Bagerftorf, fegb. in bier, Gobnlein. æt. 9 T. Unter den Berfforbenen anderswo bestattet.

- M 26 November. herr Cafpar Fufli, herrn Wilhelm Fufli, hinter Zeunen, herr Gohn æt. 27 J. 6 M. starb in Paris.
  Frau Unna Catharina Berlinger, herrn Cammerer Joh. Caspar Wasers in Zell, hausfrau. æt. 42 J. 5 M. 3 W. starb in Zell.
  Frau Elisabetha Lenk, herrn Diacon Caspar Bust in Wald, hausfrau. æt. 68 3. 6 M. 5 T. farb in Bald. herr Conrad Fries, Pfarrer in Marbach, Cant. St. Gallen. at. 71 3. starb in Marbach.
- 2 28. Decemb. Frau Elifabetha Leemann, Conrad Gofauers fel. aus bem Ricfpach, Wittwe. æt. 83 J. 6 M. farb in Meilen.

entitle and the helpfore manner most be the 

Bron Cathagias & more bon Unier-Embreche, fi . 27 C. .. 22.

Et Anna. Have oft Zunies und Zwinnassangeribes Pollang Berrich ; etc.

west great Later Received Book Commisses through Bell Commission of the Bell Book Commission of the Bell Bell Research

the same of the

the day to be the form of the state of the s

the first for the first effect of the figure is an expension by and the letter to reduce the first the money of the contract o

# Benlage zur Monaths : Chronif.

Getaufte, Chen und Berftorbene in Burich. Im Januar 1821.

## Getaufte Rinder.

|        |    | Getaufte Linder.                                                                                                                       |
|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |    | Benm Großen Munfter.                                                                                                                   |
| t      | 6  | Seinrich Sufer von Richtenschweil, fegh. in hier,                                                                                      |
| -      |    | Frank Raphara Money. 6d Kanyah ash & Cannay                                                                                            |
|        |    | Conrad Schödler von Hirslanden, Frau Juditha Weber, Susanna, geb. 5. hr. Johannes Rambli, Megger, Frau Maria Suter, Christoph, geb. 4. |
| 2      | 10 | heinrich Bachofen von Fehraltorf, sesh. in hier,                                                                                       |
|        |    | Engle Monana Mattan                                                                                                                    |
|        |    | Symples of Southeart, Wear Survived Chart.                                                                                             |
| 0      | 14 | Seinrich Mener von Baretichweil, fest, im Riespach,                                                                                    |
|        | ш  | Frau Barbara Monch, Unna, geb. 14.                                                                                                     |
| あ      | 20 | Gert Obristlieutenant Jakob Christoph Reinacher, Louise, geb. 12.                                                                      |
|        |    | Jakob Fischer v. Remigen, Pfarr Elfau, Frau Magdalena Egli, Margaretha, geb. 18.                                                       |
| 0      | 21 | Conrad Hänsler aus dem Riespach, Frau Maria Hartmann, Jatob, geb. 15.                                                                  |
| ğ      | 24 | Sans Salm von Beltheim, Cant. Margau, fegh. im Riefpach,                                                                               |
|        |    | Frau Bardara Brilemann, Ss. Conrad, ged. 19.                                                                                           |
| *      | 31 | Johannes Unholz im Riefpach, Frau Regula Bachofen, Ss. Jakob, geb. 28.                                                                 |
| _      | _  | Jakob Hoth v. Hinweil, fesh. in Hottingen, Frau Elisabetha Scherer, Barbara, geb. 29.                                                  |
| 1      |    | Benin Fraumunster.                                                                                                                     |
| 0      | 7  | Herr Hauptmann J. Jakob Locher, Raufmann,                                                                                              |
| 0      | 1  | Frau Anna Hirzel, Anna Dorothea, geb. 1. Januar. Herr Georg Finsler, Pfarrer zu Wirkingen,                                             |
| 0      | 21 | Frau Anna Julie Augusta Gefner, Anna Louise, geb. 14.                                                                                  |
| 0      | 28 | Herr Salomon Rordorf, Raufmann,                                                                                                        |
|        |    | Frau Maria Hunzifer, Unna Wilhelmine, geb. 15.                                                                                         |
|        | ,  | Ben St. Peter.                                                                                                                         |
| a.     | 1  | Conrad Rellstab von Unterleimbach, Mezger,                                                                                             |
| -      |    | Krau Regula Hofmann, Maadaleng, geb. 23. Dec. 1820.                                                                                    |
| ¥      | .3 | Rudolf Zwifi v. Mollis, segb. in Enge, Frau Regula Spälti, Regula, geb. 28.                                                            |
| 7      | 6  | Herr Ss. Rudolf Sterhard, Cantons Procurator, Ss. Caspar, geb. 12.                                                                     |
|        | _  | Jatob Sallenbach von Wiedikon, Frau Barbara Meyer, Catharina, geb. 3. Jan.                                                             |
| _      | _  | Sakob Binder von Derlikon, fegh. in Wiedikon,                                                                                          |
|        |    | Frau Barbara Guberti, Salob, geb. 1.                                                                                                   |
| 方      | 13 | Mfte. Ulrich Amsler, Kupferschmid, von Schinznach, segh. in bier,                                                                      |
| +      | 00 | Frau Unna Nüscheler, Unna Maria, geb. 9.                                                                                               |
| 70     | 20 | Rudolf Rotenschweiler von hirslanden, sesh. in Außersihl, Frau Barbara Staub, Seb. 3akob, geb. 14.                                     |
| -      | _  | Heinrich Bünzli von Uster, Schneider, im Rennweg,                                                                                      |
|        |    | Frau Elisabetha Berger, Dorothea, g. 13.                                                                                               |
| -      | _  | Beinrich Saufer von Fallanden, fegh. in Wiediton,                                                                                      |
| -      |    | Frau Barbara Würmli, Johannes, geb. 19.                                                                                                |
| OX     | 21 | Hr. Heinrich Gosweiler, Anöpfmacher, Frau Anna Frieß, Anna, geb. 13. Rudolf Widler von Wiedikon, Frau Regula Speerli, Sophia, geb. 19. |
| X<br>5 | 27 | Hr. Joh. Georg Däniker, Hufschmid, Frau Susanna Bauer, Joh. Heinrich, geb. 18.                                                         |
| -      |    | Felix Bleuler von Zollikon, Zimmermann, sesh, in hier,                                                                                 |
|        |    | Frau Elisabetha Berij, Louise, geb. 18.                                                                                                |
|        |    |                                                                                                                                        |

5 27 Jatob Roller, Schneider, von Wiediton, feft. in Auferfihl Frau Regula Wegmann, Chreiner, fest, in Enge, Frau Regula Rebmann, Jafob und Johannes, Zwillinge, geb. 25.

31 Rudolf Zollifer, Weinschent, von Bubikon sest, in hier, Regula, geb. 25. Benm Bredigern. 6 Mftr. Rudolf Rageli, Schneiber, Frau Regula Schmied, Cath. Raroline, geb. 25. Dec. - Diethelm Weber, Mabler, Frau Kungold Liechti, Unna, geb. 30. 7 Salomon Bommer von Beinfelben, Cant. Thurgau, fest, in bier, Johannes, geb. 1. Januar. Frau Elisabetha Vollenweider, 9 Mam Luft von Wyla, im Turbenthal, feft. in bier, Frau Magdalena Wieland, Johann Beinrich, geb. 5. \$ 10 herr Johann Conrad Ziegler von Winterthur, feft, an der Obernftrag, Satob, geb. 28. Dec. Frau Elisabetha Boffardt, Frau Regula Düggeli, Louise, geb. 28. Dec. - Mftr. Johann Jatob Abegg, Aufer. Frau Regula Düggeli, Louise, geb. 31. — 58 Jakob Marteler v. Unterstraß, Frau Susanna Frauenfelder, Johannes, geb. 7 Jan. — Johannes Frey von Rikenbach, segb in hier, Anna, geb. 8, 5 13 heinrich Appenzeller von Hangg, sest, in bier, Johann Caspar, geb. 6. 5 20 Ss. Jafob Schneider von Ufter, fegh. zu Fluntern, Frau Unna Berchtold, Rudolf, geb. 18. ( 21 Jatob Luft von Murnftorf, der Pfare Baferftorf, fest, an der Unterstraß, Frau Unna Ebrecht, \$ 24 Mftr. Johann Heinrich Schweizer, Mezger,
Frau Dorothea Beugger Johann Heinrich, geb. 16. - - Mftr. Conrad Rordorf, Schufter, Frau Elifabetha Schweizer, Georg Conrad, geb. 19. 5 27 heinrich Roller, Bratwurster, Frau Catharina Fren, Jakob, geb. 21. - - De. Seinrich Balder von Detweil, fegh, zu Fluntern, Johann Beinrich , geb. 213 Frau Barbara Stufi; - - Rudolf Difemann von Ueslingen, Cant. Thurgau, fefth. in bier, Unna Elifabetha, geb. 22. Frau Anna Wild, @ 28 Beinrich Gallenbach von Ufter, fegh. in hier, Frau Barbara Bindel, Rart, geb. 22. 2 31 herr Rathsherr Johann Jakob hirzel, Frau Barbara Ott, Ludwig, geb. 20.
— Rudolf Brunner von Alefch, Pfarr Maur, sesh, an der Unternstraß, Fran Elifabetha Reller, Elisabetha, geb. 25. Nuswärts getauft. Wald, herr Joh. Christoph Tobler, Pfarrer daselbst, Fray A. Barbara Beber, Anna Glifabetha, geb. 28, Oct. Den 5. Nov. 1820. Non der Kanzel aufgebothene Ehen. O 7 St. Peter. Mftr. Meldhior Urner, von Unter : Rifferschweil, Igfr. A. Maria Zwingli von bier. Cop. in Bagerstorf. Christoph Mener von Erlenbach, Frau Elifabetha Sausheer von Dubenborf. Cop. im St. Beter! - - Predigern. Se. Rudolf Biff ven Dietlifon, Anng Regula Widmer von Rugnacht, bende fegh. in bier. O 14 St. Peter. herr Diethelm Schultheff,

Frau Dorothea Schaufelberger. Cop. in Baden.

Berr Beinrech Angst von Regensberg, O 14 Dredigern Frau Sufanna Freudweiler von bier. Cop. in Regensberg. 1 21 Gr. Mftr. St. Beinrich Bruppacher von Meilen, Safr. Elisabetha Müller von Rlofter, Cant. Bundten Johannes Widmer von Langnau, fest, in Augerfihl, - St. Deter. Igfv. U. Maria Brandenberger von Rufikon. Derr Johann Cafpar hüninger von Schaffhausen, Predigern. Frau Efter Gulger von hier. Berr Beinrich Sirgel, reform. Prediger in Beipgig, 28 Gr. Mitr. Safr. Emilie Lampe von Leipzia, Rudolf Mener von Birelanden, Fran Dorothea Frentag aus dem Riefpach. Cop, im Or. Difte. Satob haster von Mannedorf, fegh. in hirstanden, Safr. A. Magdaleng Amann, D. Ermatingen E. Thurgau. Cop. im Gr. Mftr. @ 28 St. Peter. Derr David Rahn, Frau Maria Hirzel. Cov. in Stafa. 58. Jafob Weber von Rischenthal, Safr. Efter Büngli von Enge. Cop. im St. Deter. Beinrich Wybler von Allbierieden, Jafr. Elisabetha Röchli von Enge. Cop. in Baben. Berstorbene. Unna Müller, Ss. Rudolf Müllers von Riedersteinmaur, fefth. im Ries 2 Rreug. fpach, Töchterlein, æt. 6 I. - Svithal. Unna Rumpli von Volkenschweil, zt. 67 3. 3 Gr. Mitr. Johann heinrich Straub, Johannes Strauben bon Egnach, Cant. Thur aau, Göbnlein. æt. 11 2B. Igfr. Elisabetha Egloff, Jakob Egloff des Strumpfwebers von Gottliesben, Lochter. &t. 28 J. 6 M. 21 E. Johannes Guggenbühl, Rudolf Guggenbühls v. Uetikon, Söhnk. &t. 14 T. · Fr. Mite. - Oberstraf. Sufanna Winkler von Hegnau. æt. 13 J. Regula Baumann aus dem Hirzel. æt. 59 J. David Schüpp, Conrad Schüppen von Wettschweil, seft. in hirstan-- Spithal. 24 4 Rreuz. ben, Göhnlein. æt. 20 DB. 1 T. Cafpar Schwarzenbach, Gemeindratheschrbr. v. Dberftraß. æt. 40 3. 11 M. 2 T. 6 Oberstraß. - St. Leonh. A. Barbara Beng, Se. Jaf. Bengen v. Ober-Engftringen, Tochterl. at. 328. 35. - — Spithal. Beinrich Kahrner von Stammbeim. æt. 66 %. O 7 Gr. Mftr. Johann Conrad Ummann, Mftr. Johannes Ummann, bes Schneiders, Söhnlein. æt. 8 M. 2 B. 1 T. - - St. Jatob. Unna Bofbart, Johannes Bogharten aus dem Sternenberg, fegh. in hier, Töchterlein. æt. 12 T. Beinrich Tempelmann aus Enge, fegh. in bier. æt. 45 3. 8 M. Frau Elifabetha Willi, Mftr. Beinrich Bogharden fel. von Wülflingen. & 9 Kreuz. fegh. in hottingen, Wittwe. &t. 72 J. 4 L. Unna Maria Boghard, Felix Bogharden von Turbenthal, fegh. in hottingen, Töchterlein. æt. 6 M. 5 T. P 10 St. Anna. Frau Cleophea Ruscheler, herrn hauptmann und Senfal Lochers fel. - St. Jatob. Johannes Baumberger, Caivar Baumbergere v. Källanden, Söhnl. at. 282. 23. Elifabetha Bram, Jafob Bramen fel. v. Schlieren, Tochterlein. æt. 4 3. 2 M. - - Predigern. Frau Maria Wildt, Mftr. Jakob Stierli, Des Glafers von Kloten, Sausfrau, æt. 53 J. 7 M. 22 D.

```
5 13 St. Unna. Johann Friedrich Ludwig Sporei , Seren Sauptm. Joh. Friedrich Evo-
                      ris fel. Gobn. æt, 24 3.
14 Wiediton. Anna Meyer, Jatob Meyers von Wiediton, Tochterlein. at. 6 M. 3 %.
 _ — Spithal.
                  Beinrich Sufer von Eglifau. æt. 62 3.
                  Bereng Widmer von Rumlang. æt. 72 3.
 a 15 Gr. Mitr.
                  Safr. Emilie Bourdan, herrn Gebaftien Bourdan fel. v. Montbeillard,
                  Igfr. Tochter. 2t. 32 J.
Cleophea Juker, Jakob Jukers von Rengschweil, Pfr. Dufnang, seft.
 & 16 Rreuz.
                      in hortingen, Dochterlein. æt. 1 3. 8 M. 3 B. 5 E.
- - St. Anna.
                  Jatob Mener, Srn. Doct. Seinrich Meners fel. Cohnlein. at. 3 J. 5 M. 24 T.
- Ot. Leonh. Beinrich Baumann, Jafob Baumanns v. Bald, Gohnlein. et. 1 3. 9 M.
24 18 Gr. Difte. Catharina Barbara Laubi, Difte. Conrad Laubi, Des Diffters, Tochterlein.
                      æt. 28 W. 3 T.
 - - Spithal.
                  Jatob Weidmann von Luffngen. æt. 59 J.
5 20 St. Anna. Sr. heinrich Frentag, Megger, ben. Georg Frentag, des Meggere fel.
                      hr. Gohn. æt. 60 J. 21 3.
                 Unna Barbara Röllifer, Beinrich Röllifers von herrliberg, feft. im-Rie-
@ 21 Rreuz.
                      (pach), Töchterlein. æt. 4 J. 1 Ml. 2 B. 2 T.
                 Frau Elisabetha Segner, Sen. Seinrich Fenners v. Ruguacht, fest. in Sottingen, Dausfrau. &t. 62 J. 2 M.
- Ct. Jafob. Anna Maria Elifabetha Robr, Joh. Friedrich Robren v. Breslau, Tod-
                      terlein. æt. 26 B. 10 T.
  - - Fluntern.
                 Elisabetha Weber, Beinrich Webere v. Wytifon, Töchterl. æt. 113. 11M. 20L.
 - - St. Leonh.
                 Jafob Burmli, Be. Ulrich Bumli, bes Strumpffrickers von Bichelfee
                 Cant. Thurgau, Göhnlein. æt. 9 M. 3 E.
3 23 Spithal. Magdalena Aberli von Erlenbach. æt. 39 J.
Ursula Gaßmann von Küßnacht. æt. 74 J.
F 24 St. Jakob. Dorothea Guggenbühl, Se. Jakob Guggenbühle von Uetikon, Söchter-
                  lein. æt. 1 J. 7 M. 3 B. 3 T.
Clisabetha Hofmann, Jakob Hofmanns von Elgg, seth. in Hottingen,
$ 25 Arcuz.
                      Döchterlein. æt. 5 M. 9 T.
— — Predigern. Ludwig Kambli, Mftr. Felix Kambli, des Schusters, Söhnlein. Zt.
                      5 J. 5 M. 2 T.
                 Johannes Chellenberg, Rudolf Chellenbergen v. Pfeffiton, Cobnl. æt. 69.200.
@ 28 Gr. Mitt.
                 Margaretha Fischer, Mftr. Jatob Fischers von Elfau, fegh. in hottingen.
- - Kreuz.
                      Töchterlein. æt. 8 T.
- - Wiediton. Johannes Saufet; Beinrich Saufers von Fällanden, fefth. in Wiediton,
                      Söhnlein. æt. 7 T.
- Gt. Unna. Frau Dorotheg Bodmer, ben Stadtarat Mepere fel. Fr. Wittme. at. 773.35.
- - St. Jafob. Jatob hafner, Jatob Safners, Safdhirs, von Birmenftorf, Sohn. æt.
                      12 9. 1 M. 25 %.
- - Predigern. Christian Seinrich Zimmermann, Mftr. Christian Seinrich Zimmermann,
                 des Germers, Sobnlein. æt. 37 2B.
— Spithal. Maria Sommerauer von Dätlikon. æt. 66 J.
                 Safr. Catharina Locher, Srn. Se. Conrad Locher, bes Geflere, fel. Jafr.
@ 29 Gr. Mftr.
                     Tochter. æt. 42 3. 6 M. 9 E.
                 Leonhard Fischer von Mur. æt. 36 J.
   - Spithal.
                                                         E CONTRACTOR OF CONTRACTOR
                 Rudolf But von Ottenbach. æt. 52 3.
                 21. Barb. Grütert, Beinrich Grütert v. Rirch-Ufter, Wittwe. at. 75 3.3M. 148.
3 30 Wiedifon.
- Ot. Statob. Statob Rothenschweiter, Rudolf Rothenschweitere v. Sirschlanden, Sohn-
                     lein, æt. 12 T.
— — Spithal.
                 Johannes Läubli von Ermatingen Cant. Thurgau. &t. 67 3.
                 Jakob Tuggener von hottingen. at. 73 3.
24 31 Enge.
                 Dr. David Werndli in der Brandschenke. æt. 70 3.
```

# Benlage zur Monaths-Chronit.

Betaufte, Chen und Berftorbene in Zurich. Im Kebrnar 1821.

#### Getaufte Rinder.

#### Benm Großen Munfter.

3 Johannes Zürcher von Thalweil, feft. in Sottingen, Frau Charlotte Reufiner, Rob. Ratob, arb. ca. Ranuar. - Beinrich Schellenberg von Oberrüti, Pfr. Dulach, fegh. in bier, Frau Anna Maria Schlitter, Beinrich, geb. 31. 7 Sr. Cafpar Ritt, Pfifter, Frau Glifabetha 3mingli, Enspar, geb. 30. 10 Br. Johannes Faft, Tuchpreffer, Frau Unna Rufcheler, A. Sufanna, geb. 5. Febr. - Johannes Mariord, von Arlesheim Cant. Basel, sesth. im Riespach, Theodor, geb. 5. 14 Johannes Widmer von hottingen, Frau U. Barbara Schweizer, Leonhard, geb. 10. B 17 Georg Echmeizer von Genterschweil, Cant. St. Gallen, feft, in Sottingen, Frau Unna Schönenberger, Sulanna, geb. 14. 24 Sr. Artill. hauptm. Galomon Giber von Fluntern, feft. in hottingen, Frau Barbara Wafer, Wilhelm, geb. 20. - Daniel Rleiner, von Eglischweil Pfr. Geengen, Cant. Aargau, fegh, in bier, Frau Regula Häberling, Satob Daniel, geb. 20. - Beinrich Brumner, Tischlermeister, von Sirschlanden, Frau Maria Warimann, Erhard, arb. 18. - Beinrich Lieberberr von Reglau, Cant. St. Gallen, fegh. im Riefvach, Frau Berena Weber, Margaretha Dorothea, geb. 18. Benm Fraumunfter. 24. 1 St. Jafob Sperli von Rirchberg, fefth. in bier, Krau Unna Sprüngli, Anna, geb. 25. San. Ben St. Beter. 3 Berr Landschreiber Jakob Christoph Huber, Louise Catharina, geb. 29. Jan. rau Anna Barbara Schulthef - - Rudolf Widler v. Wiediton, Frau M. Barbara gur Linden, M. Barbara, geb. 1. Febr. 7 heinrich Gattiter von horgen, Sattler, fegb. in bier, Maria, geb. 1. Krau Susanna Dubois, 11 Seinrich Blattmann von Badenschweil, Steinmeg, fegh. in bier, Frau Unna Mahler, Unna Barbara, geb. 6. \$ 14 Jeremias Frischfnecht, Müllemacher, von Schwellbrunn, fegh. in bier, Frau Salomea Baumann, — Se. Jakob Meier, Ziegler, von Kloster im Brättigau, fesh, in Wiedikon, Frau Sufanna Dappli, Johannes Johannes, geb. 12. t 17 Sr. Conrad Raf, Aleinbeck, Frau Maria Seg, Anna Maria, geb. 115 - - Sr. Rudolf Pfenninger, Rupferschmid, Frau 21. Maria Zimmermann, Joh. Rudolf, geb. 12. t 24 hr. he Jafob Bodmer in der Wertmülle, Frau Dorothea Schulthes, Ludwig Rudolf, geb. 10. - Gobannes Rosenberger von Landiton, Glafer, fegh. in bier, Frau Anna Müllbaupt, Sufanna, geb. 16.

Cafpar, geb. 19.

O 25 Cafpar Giber Schneider, von Mugerfihl, fegh, in hier,

Frau Anna Barbara Suber,

25 Jatob Isler von Sittnau, fegh, in Wiediton, Wilhelm, geb. 18. Febr. Frau Unna Weidmann, - Beinrich Illi v. Stalliton, fegh. im Sard; Frau Barbara Langhard, Unna, geb. 18. Benm Bredigern. 5 3 herr Casvar Beller, Frau Unna Irminger, Rudolf Friedrich, geb. 24. Januar. 5 10 Jatob Polsterli von Außersibl, segh, in hier, Unna Elisabetha, geb. 5. Febr. Frau Verena Begetschweiler, 17 Johannes Gubelmann von Gogau, fegh, gu Fluntern, Frau Abelheit Baumann,
— Heinrich Frauenfelder von henggart, fegh. an der Unternstraß, Frau Abelheit Baumann, Frau Elifabetha Buchmann, Paulus, geb. 13. 18 Jafob Grogmann von Bongg, fegh, an ber Dbernftrag, Frau Barbara Rofer, Johann Georg, geb. 14. 21 Heinrich Raf, Hutmacher, Frau Barbara Burtu, Annu Louis, geb. 16.
— Salomon Schmied von Unterstraß, Frau Regula Bruppacher, Hegula, geb. 16.
— Jakob Müller', Schirmmacher, Frau Maria Schneider, Regula, geb. 16.

3 24 Herr Johann Jakob Jeminger, Cantons-Apotheker, Henviette, geb. 14. & 21 Beinrich Maf, Sutmacher, Frau Barbara Burfli, O 25 Rudolf Mahler von Oberstraß, Frau Regula Spahlinger, Jacob Berner, von Rupperschweil Cant. Aargau, segh, in hier, Dorothea, geb. 17. Rudolf, geb. 18. Frau Elisabetha Siarist, 2 28 Jafob Oberdorfer, von Ober- Urdorf Pfr. Dietiton, feft, an der Unternstraß, Frau Anna Meyer, Jafob, geb. 25. Nuswärts getauft. Mabieweil, Cant. Bern, Mftr. Sigmund Mener, Schufter, den 23. Jul. 1820. Frau Elisabetha Jenzer, A. Barbara, geb. 16. Jul. 1820.
Egg, Herr Camerer Heinrich von Orell, Pfarrer zu Egg, Den 4. Febr. 1821. Frau Elisabetha Waser, Joh. heinrich, geb. 29. Jan. Rorden, in Oftfriesland. herr Friedrich Salomon Stolz, Raufmann, Frau Adelheit Ungewitter, Johann Beinrich Jafob, geb. 9. Febr. Reftenbach, herr Felir herder, Pfarrer Daselbst, ben it. Febr. Frau Anna Margaretha Scheuchzer, Unna, geb. 5. Febr. St. Gallen, Dr. Conrad Benel, Mezger, ben 12. Febr. Frau Rosina Germann, Joh. Conrad Albrecht, geb. 10. Von der Kanzel aufgebothene Chen. 6 4 Gr. Mftr. Felir Schabler von Sirelanden, Igfr. Sufanna Schiller von Tog. Cop. im Gr. Mftr. - Beinrich Roth von Birslanden, Igfe. Unna Weber von Wytikon. Cop. im Gr. Mfte. Johannes Gut von Friesenberg, in Augerstül, - St. Peter. Anna Meyer von Watt, Pfr. Regenstorf. Cop. im St. Peter. Johannes Landolt von Enge, Safr. Catharina Tracheler von Birmenftorf. Cop. im St. Peter. He. Jakob Scheller ab Buttenau, Gemeind Adlischweil; Pfr. Kilchberg, Fgfr. Anna Schmied von Thalweil. Cop. im St. Peter. 12 Gr. Mftr. Cafpar Gürlinann von Baretichweil, Safr. Unna Widmer von hottingen. Cop. im Gr. Mftr. 18 Fr. Mftr. Sr. 3. Cafvar hausmann, Safr. Ugatha Sanhard, bende von Steckborn. Cop. in Weiningen.

- 18 St. Peter. D. Ulrich Gunthard von Enge, fegh. in Suhr Cant. Margau, Jafr. Susanna Robe, von Sunzenschwyl Dir. Subr, Cant. Naragu. Cop. in Subr.
- Predigern. Salomon Holzbalb, Jafr. Dorothea Reller. Cop. im Predigern.
- 25 St. Peter. Johannes Scheller von Ablischweil, Igfr. Dorotbea Bleuler von Wollishofen. Cop. im St. Peter.
- Salomon Beerli von Enge, Leineweber, Bittimer, feft. in Biebiton, Frau Magdalena Müller von Richtenschweil. Cop. im St. Peter,
- - Predigern. Frang Bürmli von Duenang, Cant. Thurgau, feft, in bier, Barbara Forz von Oberhausen, Ofr. Kloten.

### Rerftorbene.

- 1 Fluntern. Conrad hofmann, Rufermeister. &t. 42 J. 2 M. 2 Predigern. Igfr. Regula Rordorf, Mftr. heinrich Rordorf fel. des Rufers, Igfr. Tochter. æt. 71 J. 1 M.
- 3 St. Leonh. Catharina Reller, Jafob Sporrie v. Dber-hittnau, Sausfrau. æt. 82 3. 1 %.
- — Spithal. Cafvar Mahler von Oberstraß. æt. 70 S. 4 Gr. Mitr. Maria Schellenberg, Rudolf Schellenbergen von Pfaffifon, Töchterlein.
- æt. 3 J. 4 M. - Rreuz. Maria Efter Morf, Mftr. Johannes Morfen von Junau, fegh. in Sot=
- tingen, Töchterlein. at. 8 M. 2 W. Al. Maadalena Mener, Conrad Meners v. Wiedifon, Tochterl. zt. 19.5 M. 7 Z.
- - Wiedifon. Be. Ulrich Jeminger von bier. æ, 60 3. - Spithal.
- Johannes Bunthard, Joh Gunthard fel. v. Remten, Gobn. æt, 21 3 9 M. a 5 Gr. Mitr. - - Predigern, Berr Johannes Abegg, Mitglied des Löbl. Stadtrathes und des Großen
  - Rathes, Domann eines E. handwerks der Rothgerwer. at. 62 %. 8 M. 5 T.
  - 6 Gr. Mftr. Relix Möckli von Mittelschlatt, Cant. Thurgau. 2t. 72 9.
  - Johannes Burfart, Bartholomaus Burfarte von Luftorf, Cant. Thur-- - Fluntern. gau, Göhnlein. æt. 5 M. 14 T.
- Beinrich Bogler von Wyl. at. 54 3. – Svithal. Alexander Jafob Anusti, Beinrich Anusli des Schneiders von Stallifon, 7 Gr. Mitr.
- Söhnlein. at. 1 J. 16 2B.
- Predigern. Frau Juditha Appenzeller, Sen. Schiffmeister Rudolf Rägelis sel. Frau Wittwe. &t. 55 J. 4 M. 8 E.
- Ct. Leonh. Cafpar Brunner, Galomon Brunners v. Beinfelben, Cohnl. æt. 1 9. 6. 2. Al. Barbara Rögli, Beinrich Röglis v. En e, Töchterl. æt. 10 J. 4 Ml. 2 T. 24 8 Enge.
- - St. Anna, Frau U. Barbara Schneider, Ben. Obmann 58. Jafob Rordorf fel. bes Hufschmids, Frau Wittwe. æt. 84 J. 1 M. 10 T.
- - Spithal. Caspar Bauert von Ufter. æt. 28 %.
- Unna Bollenweider von Oberwinterthur. æt. 47 3. 9 ---
- 6 11 Gr. Mftr. Frau Unna Magdalena Biegler , Johannes Biegler fel. Des Farbers , Frau Tochter. æt. 74 J.
- - St. Leonh. Frau Margaretha Ursula Scheuchzer, Theobald Obach, des Bergolders, von Glattfelden, hausfrau. æt. 44 J. 9 M. 18 T.
- Unna Barbara Bertschinger, Felix Wintschen fel. von Dietlikon, Wittwe. æt. 78 J. 9 M. 5 T.
- ( 12 St. Jafob. Al. Maria Deili, Beinrich Meilieb. Sebingen, fefth. in bier, Tochterl. at. 40 W. 3 13 Gr. Mfte. Frau Unna Bachofen, Geren Pfarrer Ummanne fel. von Wadenichweil,
- Frau Wittwe. æt. 86 J. 3 M. 3 W. 3 Z. Jakob Zollinger von Kümlang. ær. 55 J. \$ 14 Spithal.

- 2 14 Spithal. Jafob Wild von Gofau. 2t. 35 J. 24 15 St. Unna. Emilie Elifabetha Bodmer, Sen. Conrad Bodmers, Töchterlein. 2t. 6 M. 24 E. 2 16 Spithal. Sobannes Diener von Fischenthal. æt. 74 3. - - Regula Gretler von Bald. Rt. 31 3. 5 17 St. Anna. Frau Urfing hortenfia Bollitofet, herrn Amtmann Joh. Cafpar Schultbeken fel. Frau Wittwe. æt. 68 J. 2 M. 25 T. Johannes Bogler von Oberhasti. æt. 62 3. - - Spithal. Beinrich Dürfteler von Gruningen. æt. 62 3. ( 18 Gr. Mftr. Se. Srimid) Saujer, Se. Seinrich Saufere v. Richtenschweil, Sohnlein. - - St. Anna. A. Carborina Begmann, Mftv. Calomon Wegmann, Des Magelfchmids, Töchterlein. - - St. Jafob. Se. Jafob Ctabeli von Außerfihl. #t. 54 3. 4 M. 10 T. Barbara Miller von Ceen. at. 51 3. - - Spithal. Barbara Rufterholz von Babenschweil. æt. 48 3. A 20 St. Jafob Catharina Ragi, Beinrich Ragis v. Bauma, Tochter. at. 23 3. 6 M. 92 S. - Predigern. Susanna Nägeli, hrn. Jatob Rägeli, des Mezgere, Töchterlein. æt. 11 M. 5 E. 2 21 Gr. Mitr. Frau Sufanna Lyner, Mitr. Unton Lyners fel. von Bulflingen, Tochter. æt. 68 3. Beinrich Roth, Chriftoph Rothen fet. v. Sirstanden, Gohn. 2t. 67 3.4 M. - - Rreuz. 24 22 Epithal. Magdalena Diener von Fischenthal. æt. 14 W. 2 23 Gr. Mitr. br. Daniel Berbfter von Unterftraft. 21. 50 J. 7 M. St. Cafpar Eflinger, Rothgerwer. at. 33 3. 2 Dt. - - Dredigern 5 24 Gr. Mitr. Frau Urfula Brapler, Jafob Sombergers von Wehiton, Sausfrau. wt. 78 3. 2 M. 7 E. - St. Anna. Jafr. Regula Bobmer, Srn. Leonbard Bodmere fel, 3gfr. Tochter. wt. 67 J. 11 M. - - Evithal. Elifabetha Detifer von Männedorf. æt. 50 J. Elifabetha Reller von Oberwinterthur. æt. 36 3. 1 25 Rreng. Conrad Kong von hottingen. 21. 86 J. 2 M. 25 T. Frau Unna Schreiber, Caspar Bipfen sel. von Embrach, Wittwe. ze. 68 3. 10 M. 25 S. - - Enge. a 26 Predigern Rofina Wirg, Difte. Johann Cafpar Wirt, Des Schneiders, Tochterlein. æt. Q M. 21 T. - - Spithal. Cafpar Sofmann von Wiesendangen. æt. 49 J. J 27 Gr. Mitr. Maria Cip, heinrich Giben fel. v. Knonau, Tochter. at. 36 J. 3 M. 4 S. - Predigern. herr alt Obmann be. Felig Bremi, Rupferichmid, Mitglied bee großen Stadt - Rathe. &t. 69 J. 2 M 16 T. Frau Efter hirzel, hen. Obmann Jobann Jakob Körner, bes Wagnere, hausfrau. æt. 72 J. 3 M. 28 E. Frau Catharina Weymann, Rudolf Müllers fel. von Fluntern, Wittwe. - - Fluntern. 21. 72 3. 6 M. 1807218 2 19 90 190 19 19 19 19 19 \_ Spithal. Rubolf Schulthef von Grüningen. æt. 48 3. Unna Catharina Sot, Gemeindschreiber St. Beinrich Soten von Sottin-¥ 28 Rreng. gen , Zöchterlein dat. 7 M. 3- W. - Biediton, Frau U. Maria Barbara Mener, Brn. Gemeindammann Beinrich Meners von Wiedikon, Hausfrau. 2c. 47 J. 11 Mi. Unter den Berfforbenen anders wo bestattet.

  - 1 20 Februar. Ger alt Gerichtsherr und Obrift Frang von Muralt. 21. 28 3. 7 M. 18 E. farb in Etliebaufen, Cant. Thurgau.

# Beylage zur Monaths : Chronit.

Getaufte, Chen und Verstorbene in Zurich. Im Mars 1821.

### Getaufte Kinder.

#### Benm Großen Munfter.

3 Conrad Fritschl von Flaach, sest. in hier, Regula Barbara, geb. 25. Febr. Franz Zwicki von Mollis, Cant. Glarus, fest, in Hottingen, Jakob, geb. 2 März. (O 4 Mftr. Johannes Pfenninger von Egg, fest, in hier, Unna Barbara, geb. 28. Febr. - Sohannes Rung von Rugnacht, fest, in hier, Frau Margaretha Bollenweider, Johannes, geb. 27. 7 herr Dberrichter Seinrich Gicher, Frau Rungolt Schultbef, Friedrich Ludwig, geb. 25. - Gafob Baber von Bigens Cant. Graubundten, fegh. in Sottingen, Frau Cleophea Spörri, Carl, geb. 2. Mars. \$ 14-Johannes Ahl von Mauer, fesh. in hottingen, Frau Verena Buchmann, Barbara, geb. 10. - - Se. Jatob Sprüngli von Sottingen; Frau Catharina Furrer, Johannes, geb. g. 18 Johannes Köllifer von Thalweil, fegh. in Sottingen, Frau Regula Ruegg, Molf; geb. 16. 2 21 56. Jafob hottinger von hirelanden, Frau A. Barbara Gut, A. Regula, geb. 18. - Seinrich Reifer von Oberufter, fest, in Sottingen, Frau Barbara Wuhrmann, Maria Urfula; geb. 18: 5 24 Johannes Brandli von Sombrechtifon, feff. in bier; Frau Dorothea Stumpf, Dorothea, geb. 20. – Caspar Widmer von Hottingen; Frau Barbara Weber; Hs. Jakob, geb. 21.

§ 28 Audolf Unbolz im Niespach), Frau Anna Keller, Jakob, geb. 26.

H 31 Christian Jakob Bryner von Gosau, sesh. in Hottingen, Christian Jatob; geb. 29: Krau Maria Magdalena Sträßler, Benm Fraumunfter.

4 15 herr Johannes Pestaluzz, Pfarrer zu Albierieden; Frau Unna Barbara Römer, 5 31 herr Friedrich Salomon Ulrich, Zimmermeister,

Frau Dorothea Simler

T. S. Rose Miles in

Johannes, geb. 4. Marg.

Friedrich Salomon, geb. 25.

### Ben Str Betent's chap M noch doc 2 Be o

5 3 Jatob Pfenninger von hinweil, fegh. in Enge, Johannes, geb. 25. Feb. Frau Regula Büngli; 4 Heinrich Meier von Wiedison, Frau Anna Günthart; Magdalena, geb. 1. März, 7 Hr. Heinrich Sodmer in der Arch, Frau Louise Escher, Etisab. Louise, geb. 27 Febr. 10 Jakob Juker von Außersibt, Frau Elisabetha Rieler, Heinrich, geb. 4. Märze 2 14 Beinrich Jufer von Wangen, fest, in Wiediton,

Frau Berena Kubn, St. Beinrich, geb. g. 18 Salomon Glaser in Wiedikon, Frau Verena Meier; & Heinrich, geb. 16.
5 24 Caspar Stierli von Außersibl, Frau Elisabe ha Burthardt, He. Rudolf, geb. 27.
28 Rurolf Rüber von Dägerweilen; sesh. in hier,

Frau Elisabetha Sigrift;

Johannes, geb. 24.

## at Benm Bredfgernau mit genend

3 Mftr. St. Beinrich Staub, Schloffer, Frau Maria Margaretha Meisterhans,

— Conrad Klein von Unterstraß, Frau Catharina Bebie, Dito Heinrich, geb. 28. Febr.

— Heinrich Stuz von Rusikon, sest, in hier, 4 heinrich Rüegg von Gefiningen, fest. in Fluntern, Susanna Catharina, geb. 27. Frau Efter Stabel, 7 Se. Conrad Ratter von Alterschweilen, Cant. Thurgan, fegb. in hier, Sos. Cafpar, geb. 3. Mars. Frau Regula Bram, Eduard Seinrich ; geb. 3. - Johannes Langhans von Rugbaumen, Dir. Stammbeim, fegh au Fluntern, Frau Regula Gibel Se. Conrad, geb. 3. \$ 14 Joh. Rudolf Mener von Regenstorf, fegh. in bier, Frau Elisabetha Meppli, Sob. Conrad, geb. 6. — Os. Conrad Schneebeli von Affoltern am Albis, fest, an der Uniernstraß, Frau Maadatena Geistlich, Rosina, geb. & - - Hr. Heinrich Rog, fegh. in Fluntern, Frau Anna Elisabetha Bägelinn, Elisabetha Amalie, geb. 9. 5 24 Se. Rudolf Bruppacher v. Fluntern, Frau Anna Schätti, Wilb. Jakob, geb 20. 28 Conrad Wirz, Frau Elisabetha Hohn, Caspar, geb. 25. - Relig Bettftein von Rumliton, Dfr. Rugiton, fefib. in biet, Rudolf, geb. 23. Frau Elisabetha Reller, Von der Kanzel aufgebothene Ehen. 6 4 St. Peter, Galomon Weinmann von Altefatten, Jafe. Barbara Suber von Außersthl.

— 11 Gr. Mitr. Heinrich Spinner von Arugst, seft in hier, Safr. Elifabetha Gattifer von Erlenbach, fegh. im Riefpach. - Ct. Deter. Beinrich Rufterholz, Pfarr Schonenberg, Sufanna Maria Befon von Engolon, Cant. Reuenburg. Se. Rudolf Weber von Hottingen, Igfr. Unna hot von Fällanden. - 18 Gr. Mir. - Dredigern. De. Ulrich Reller von Reutlingen, Dfr. Oberwinterthur, Stafr. Catharina Jufer von Dberftrag. De. Georg Wartmann von Beingarten, Dfr. Mazingen Cant. Thurgan, Igfr. Efter Juter von Oberftraß. Berstorbene. 2 2 St. Leonh. Frau Regula Muller, Brn. alt Gefchwornen Conrad Sibere fel. von Fluntern, Bittwe. &t. 76 J. 2 M. 5 3 Predigern. heinrich Deniler, ben Dengler, des Rothgerwers, Sohnlein. &t. 2 3. 6 M. 6 %. Conrad Schmid von hofftetten, Pfr. Dberglatt. æt. 48 3 - Sputhal. Elisabetha Pogart, Rudolf Pogarten fel. von Songa - Affoltern, Lochter. O 4 Gr. Mftr. æt. 19 J. 10 M. He, Rudolf Bleuler, Geschwornen Se. Jakob Bleulers von Hirslanden, Sohn. æt. 16 J. weniger 23 L. - Rueuz. Enge. Enge. heinrich Scheller, Jafob Schellere v. Kilchberg, Söhnlein. 2t. 10 M. 6 T.
St. Jakob. Frau Anna Freudweiler, Mitr. Conrad Schweizer fel. des Schloffers. Wittwe. 21. 83 3. 4 Di ftarb im Pjrundhaus St. Jafob. - - Predigern. Charlotte Suter, Grn. Praceptor Suters, Tochterlein. at. 8 M. 5 S.

- X & St. Jafob. Sufanna Rofenberger Johannes Rofenberget, Des Glafers, von Landiton, fefth. in bier, Tochterlein. Dt. 14 S. 7 St. Anna. Dr. De. Conrad Reller, gew. Stubenverwalter auf bem ichwarzen Garten. æt. 83 J. 7 M. 24 E. Salomon Baumgariner, Jakob Baumgartners von hirslanden, Cohne lein at. 3 J. 6 M 2 T. 8 Rreut. - Wiediton. Mftr Daniel Widmer, Schneiber von Wiediton ar. 34 J. 10 M. 5 T. - Predigern, Dr. Joh. Rudolf Weber, Obmann eines E. Sandwerts ber Sufichmiede. æ1. 59 J. 2 M. a Kreur. Fau Etisabetha Schiller, Se. Jakob Arters fet, von Bottingen, Wittwe. at. 69 3. 3 M. 2 T. - Predigern Br. Wilhelm Reller, Peruquier. 2t. 57 J. 11 M. 12 E. Se. Seinrich Müller, Se. Jatob Müllers fel. von Gungthaufen, Pfr. 5 10 Rreuz. Allufon, feft. in hirslanden, Gohn. zt. 76 J. 9 M. Frau Dorothea Rleiner, Jakob Subere aus bem Riefpach, Sausfrau. æt. 69 J. 7 M. 3 T. - St. Leonh. Raroline Rathgeb, Cafpar Rathgeb, des Schneiders, von Dietliton, Tochterlein. 2t. 7 M. 6 T. Doctor der Theologie, gewest, erster Prediger an der St. Martinskirche zu Bremen und Professor der Theologie. Rt. 67 3. 2 Ml. 12 T. 3 13 Gr. Mftr. Wilhelmine holzhalb, herrn Joh. Rutolf holzhalb, Amtmanns bes Ehr. Gotteshauses Wettingen, Döchterlein. Dt. 10 T. - - Be, Cafpar Simler, Sen. alt Dbmann Bernhard Simler, bee Rupferschmiede und Commis am Rornhaus, Cohnlein æt. 2 3. 6 Dt. - Ct. Anna, Frau Magdalena Baber, Sen. Friedrich Salomon Wolfen fel. bes Rab-Leve, Wittme. æt. 71 J. 10 Mt. — Spithal. Solomon Werrli von hier. æt. 73 J. Frau Berena Rot, Jatob Mugglers fel. aus bem Riefpach, Wittme. 2 14 Rreug. æt. 71 J. 1 M. 27 E. - St. Unna. Igfr. Unna Barbara Meyer, herrn Rittmeifter Meyere fel. Safr. Tochtet. Rt. 64 J. 3 M. - - Predigern. Se. Rudolf Zeller. æt. 71 J. 3 M. 3 W. - - Frau Sufanng Rufcheler, Srn. Operator Beffen, Sausfrau: æt. 64 %. - - Svithal. Elisabetha Schappi von Oberrieden. Et. 42 J. 24 15 St. Jatob. Frau Unna Glifabetha Mathis, Beinrich Baren ab Friesenberg, Sausfrau. æt. 50 J. 1 W. 3 T. t 17 Gr. Mftr. Br. Mathias Rägelin. æt. 49 J. 1 M. 1 T. 4 15 St. Anna. herr Rudolf Romer, Oberftlieut. Mitglied bes Großen Rathe und bet größeren Stadtraths, Friedensrichter und Stiftschreiber. 21. 46 3. 7 %. - Gt. Jafob. Frau Unna Barbara Rraus, Srn. Quartierfchreiber Wilben fel. von Remten, Frau Wittwe. &t. 77 J. 7 M. 16 T.
  – St. Leonh. Jafob Platter von Unterstraß. &t. 32 J. 1 M. 24 S. — — Spithal. Barbara Schnebeli von Mur. æt. 40 J. (C 19 St. Anna. Hrn. He. Jakob Meyers auf dem Rein, Töchterlein. æt. 8 S. d 20 Kreuz. Carl Beber, Jafob Webers, von Digens Cant. Graubundten, feft. in Sottingen, Sobnlein. Et. 16 E. Wittwe v. Been. 2t. 86 J. 1 M.
- Et. Unna. Joh. Jakob Flaig, Michael Flaig, des Krämers Sohn. æt. 15 J. 10 M. 4 E...
  Spithal. Rudolf Städeli von Bakerstork. æt. 44 J. 2 21 St. Anng. Frau Unna Maria Belot von Reuftadt, Gen. Johannes Biegler, Des Sausschulmeisters, Sausfrau, - 21. 54 3.

| @ 25 Gr. Mitt.                                | Fran Elifabetha Febr ; Jalob Menerd von Reftenbach , Sausfran, et.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | 60 3. 10 M. 23 E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fr. Mftr.                                     | Frau U. Margaretha Danifer, Grn. Obmann Job: Conrad Mithel, bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               | Büchsenmachers, Wittive. Et. 71 S, 8 M. 20 T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| St. Anna                                      | t. A Dorothra Mener, Grn. Safob Meners auf h. Rein. Föchterlein. 2t. 14 E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — — Fluntern.                                 | Frau Regula Frymann, Johannes Rungi, Strumpfwebers von Wien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                               | legg, in Nuntern, Haustrau. at. 78 N. 1 M. 16 E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C 26: Areuz                                   | Rrau Barbara Bertichinger. Mitr. Cafpb Comerquers von Sirichlanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               | Hauffrau. æt. 70 J. 11 M. 10 T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               | Hunn huber, Johannes Hubers von Kusnacht, fest. im Riefpach, Toch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                               | teriem. at, 40 28. 1 S. 2 Mar. 10 p. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Predigern.                                  | Barbara Bolf, Conrad Botf tes Conducteurs, Tochterlein. mt. 9 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | üG rug <b>S</b> ir erikliM do : &c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| St. Leonh:                                    | Rofina Schneebeli, Se. Conrad Schneebelie von Albie-Affoltern, Toch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 1 11 2 1 1 2 1                             | Hall terleinen wet. 1318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — — Spithal.                                  | Barbara Spillmann von Dällikon. æt. 24 J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| of 27 St. Anna:                               | Wifte: Martin Burthardt / der Mezger   hrn. Jafob Burthardt / Des Schneis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                               | ders, Sohn. æt. 39 J. 6 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - St. Jafob.                                  | . Frau Regula Mener ; Felip hofmann , Des Zimmermanne von Oberglatt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               | Sausfrau. &c. 65 J. 10 M. 5. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — — Dberstraß.                                | Beinrich Bermann von Dberftrag. æt. 72 3. 10 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| —— Ot. Eronh.                                 | Frau Sufanna Illi, alt Untervogt Melchior Brenners fel von Dietliton,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| N 0 20 51                                     | Wittwe. zet. 67 J. 8 M. 4 T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                               | Cafpar Rambli, Mftr. Martin Rambli, bes Schneiders, Sohnlein at.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a (a)                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 29 Or. Witt.                                | Jafr. Regula Müller, Primarschullehrer Müllerd, Jafr. Tochter. Et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · ————                                        | 34 J 2 M. 25 D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kreuz.                                        | Frau Anna Regula Syfrig, Hen Frenhauptmann Jatob, Christoph Ara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P 000 +5% -                                   | meet von Zürich, sest im Secfeld, Sausfrau. 2t. 62 J. 26 L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. 77. 14. 3                                  | Frau Barbara Windler, Conrad Fluris fel. von Hirslanden, Wittwe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C. man                                        | Same Se Brane Gindley Mullibrat Ned O. Stablathy and Witaliah has                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Or. weiter.                                 | Giaham Raba at 12 % 10 000 Captrains und Wingard Dis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A Standard                                    | Stre He. 76 J. 11 M. 22 L. Hernard des L. Stadtrathe und Mitglied des Großen Rathe. &t. 72 J. 10 M. 4 E. Gastrathe und Mitglied des Frau A. Maria Alermann, hen Caspar Vogel, Gastwirth zum Schwas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - On annua                                    | Frau A. Maria Alermann, hen Cafpar Bogel, Gastwirth jum Schwas nen, hausfrau. æt. 41 J. 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| O 20 Mushigann                                | Frau Regula Gefiner, Se Cafpar Gefiner, des Schuldenbotte fet. Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 30 Presidetti.                              | Socher at 80 J. 7 M. 3 W. 115 Marie 11 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Spithal.                                      | Barbara Fenner von Dübendorf. &c. 55 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opingui.                                      | Andreas Egger von Hüntwangen. æt. 73 J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 3r Gr. Mifr.                                | Regula Margaretha Ammann, Drn. Cafpar Ammann, Suftrumentmachers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               | Figo Söcherlein, Set. 25 W. Agiorismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Areus                                       | A SOUTH COURT CONTRACT CONTRAC |
| 4 1 2 1 4 1 4 1 4 1 4 4 4 4 4 5 4 1 1 1 1 1 1 | Anna Barbara Ahl: Popanned All non Chmotinger. Leth in Cottin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                               | Anna Barbara Abla, Tohanned Abl von Ehmatingen, fest, in Gottin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Gnithal                                     | Anna Barbara Ahly, Johannes Ahl von Ebmatingen, fesh, in Sottin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — — Spithal:                                  | Anna Barbara Ahly. Johannes Ahl von Ebmatingen, sesh: in Sottin-<br>gen, Töchterlein: And Andrews Williamsen: Seinrich Mülker von Wülftingen: Ext. 18 I. S. 18 (1) 19 19 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                               | Anna Barbara Ahly, Johannes Ahl von Ebmatingen, fesh, in Sottin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · ottn                                        | Anna Barbara Ahly, Ishannes Ahl von Ebmatingen, seih; in Hottingen, Töchterlein; Schriftingen, Et. 18' I. Market Lieb Lieb Lieb Lieb Lieb Lieb Lieb Lieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| O 18 Februar:                                 | Anna Barbara Ahly, Johannes Ahl von Ebmatingen, sesh, in Hottingen, Töchterlein: Heinrich Müsser von Wüssenen anders wo bestattet.  Zoh, Jasob Spitteler; Hen, Ingenieur He. Caspar Spittelers von Hottingen Sohn, W. 20 J. 5 M. 3 T. starb in Nismes in Frankreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| € 18 Februar:                                 | Anna Barbara Ahly. Johannes Ahl von Ebmatingen, sesh, in Hottingen, Töchterlein: Heinrich Mülker von Wülftingen: Er. 18 J.  ter den Verkorbenen anders wo bestattet.  Joh. Jasob Spitteler; Hen. Ingenieur Hs. Caspar Spittelers von Hottingen Sohn. Er. 20 J. 5 M. 3 E. starb in Nismes in Frankreich.  Sophia Spiaenta Grener, Hen. Hs. Conrad. Gestiner, Kaufmanns in St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| О 18 Februar.                                 | Anna Barbara Ahly. Johannes Ahl von Ebmatingen, sesh. in Hottingen, Töchterlein: Heinrich Mülker von Wülftingen: Er. 18 J.  ter den Verkorbenen anders wo bestattet.  Joh. Jakob Spitteler; Hen. Ingenieur Hs. Caspar Spittelers von Hottingen Sohn. Et. 20 J. H. 3 E. starb in Nismes in Frankreich.  Sophia Eugenta Gesener, Hen. Hs. Conrad. Gesener, Kaufmanns in St.  Gallen Töchterlein, starb in St. Gallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| О 18 Februar.                                 | Anna Barbara Ahly. Johannes Ahl von Ebmatingen, sesh. in Hottingen, Töchterlein: Heinrich Mülker von Wülftingen: Er. 18 J.  ter den Verkorbenen anders wo bestattet.  Joh. Jakob Spitteler; Hen. Ingenieur Hs. Caspar Spittelers von Hottingen Sohn. Et. 20 J. H. 3 E. starb in Nismes in Frankreich.  Sophia Eugenta Gesener, Hen. Hs. Conrad. Gesener, Kaufmanns in St.  Gallen Töchterlein, starb in St. Gallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| О 18 Februar.                                 | Anna Barbara Ahly. Johannes Ahl von Ebmatingen, sesh, in Hottingen, Töchterlein: Heinrich Mülker von Wülftingen: Er. 18 J.  ter den Verkorbenen anders wo bestattet.  Joh. Jasob Spitteler; Hen. Ingenieur Hs. Caspar Spittelers von Hottingen Sohn. Er. 20 J. 5 M. 3 E. starb in Nismes in Frankreich.  Sophia Spiaenta Grener, Hen. Hs. Conrad. Gestiner, Kaufmanns in St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Beylage zur Monaths : Chronif.

Betaufte, Chen und Berftorbene in Burich. 3m Aprill 1821;

#### Getaufte Kinder.

#### Benm Großen Dunffer.

O 8 Jatob Schreiber, Mabler, im Riefpach, Unna Regula, geb. 7. Aprill. Frau Elifabetha Suber, 2 11 Johannes Bürgler von Ufter, fest, in Sottingen, Reau Sufanna Budet, Anna, geb. 6. Frau Sufanna Bubet,

Hard Jakob Wethli von Hottingen, Frau Barbara Schwyter, Karl Jakob, geb. 13.

— Jakob Gyr aus dem Rielpach, Frau Susanna Duggener, He. Jakob, geb. 11. & 18 Diftr. Cafpar Brunner, Brunnenmacher, Catharina Elisabetha, geb. 14. Frau Barbara Weber, - - Johann Ulrich Bodmer von Trulliton, fefth. in bier, Frau Unna Dorothea Kohlbrunner, Frau Verena hirs, He. Conrad, geb. 12. 30hannes Steinbrüchel von hirstanden, Krau Verena hirs, He. Conrad, geb. 16. 22 Rudolf Perer von Wilberg, fegh. im Riespach, Frau Magdalena Eberhard, Elisabetha, geb. 18. \$ 25 Felix Rofenberger von Landifon, Pfr. Birmenftorf, fegb. in bier, Beronifa Elisabetha, geb. 15. Frau Glisabetha Melliter, Benm Fraumunfter. 24 26 Sr. Leonhard Wirth, Knöpfmacher, Meldior Leonhard, geb. 21. Frau Unna Magdalena Danifer, Ben St. Beter. 5 7 Br. Conrad Wegmann, Rabler, Frau Catharing Danifer, Johanna Elifabetha, geb. 4. - hr. Georg Wüst im Bleikerweg, Frau Eva Maria Städeli, Maria Catharina Elifa, geb. 4. - - Johannes Mepli, Schuhmacher, von Rieden, binter dem Sof, Unna Magdalena. Frau Elisabetha Schärer, y 11 Jakob Wirg von Otmarfingen, Modelftecher, fegh. in Außersihl, Frau Emerentiana Baumler, Cafpar, geb. 11. -1 14 herr Friedrich Emanuel Fügli, im Gloggenhaus, Frau Barbara Usteri, Elisabetha Bertha, geb. 10. - - Mftr. heinrich Elfinger, Todtengraber, Frau Jakobea Rlaufer, Anna Cleophea, geb. 2. - Conrad Dünkt, Copift in Enge, Frau Susanna Münch, Dorotheg, geb. 9. B 21 Rudolf Spielmann von Riedersteinmauer, fegh. in Augersibl, Anna, geb. 21. Arau Inna Brak, - Jafob Röeli von Birdweil, Pfr. Baferftorf, Indienendrucker, feft. in Augerfibl, Maria Catharina, geb. 17. Frau Elisabetha Mathis, a 23 Chriftoph Seiler von Münchaltorf, feft. in Enge, Frau Barbara Trub, Verena, geb. 18. Sterna, geb. 18.
25 Hs. Conrad Siber aus Enge, Frau Barbara Büler, Wilhelmine, geb. 25.
— Rudolf Gut von Ryburg, sesh, in Außersibl, Frau Ester Attinger, Caspar, geb. 22. 7 28 Safob Poghard von Barentschweil, fegh, in Wiediton,

Regula, geb. 23.

Roffing Elifabetha, geb. 23.

Frau Berena Tietenbard,

Frau Maria Brandenberger,

- Johannes Wiemer von Langnau, Schreiner, fegh. in Aukerfihl,

5 28 Conrad Hofmann von Wiedifon, Frau Barbara Schwarzenbach, Rudolf, geb. 24. @ 29 Beinrich Baumann, Schubmacher, von Badenschweil, fegb. in Wiedifon, Frau Sufanna Schärer, Maria Magdalena, geb. 24. Benm Bredigern. 1 Mftr. Johann Cafpar Reller, Ruffer, Johann Cafpar, geb. 27. Mary. Frau Anna Barbara Wafer, 7 Cafpar Rambli, Schufter, Frau Rofina Catharina Stauffer, Rarl, geb. 25. - Cafpar Marthaler von Unterftrag, Frau Regula Meyer, Ludwig, geb. 4. Aprill. - - Br. Cafpar Bodiner von Stafa, fegb. ju Fluntern, Frau Salomea Noz, Cafpar Beinrich, geb. 6. \$ 11 Mftr. Johannes Rordorf, Riffer, Frau Barbara Bellet, Johannes, geb. 9. - St. Ulrich Saberling von Rugifon, fegh. in bier, Frau Elifabetha Rufer, Beinrich, geb. 29. Märt. - Seinrich Leemann von Uetikon, fegh. an der Unterftraß, Frau Urfula Gimpert, Emanuel, geb. 8 Aprill. 5. 14 Sr. Conrad Romer, Gerwer, Frau Efter Beit, Dorothea Ernestine, geb. 2. 6 15 St. Ulvich Isler von Rifon, Pfr. Zell, fegh. ju Fluntern, Frau Juditha Oberborfer, Etisabetha, geb. 9. - + Conrad Stateli von Bafferftorf, feft, in bier, Unna Elifabetha, geb. 11. Frau Regula Bachmann, 2 18 Seinrich Gujer von Fluntern, Frau Bereng Jeh, Seinrich, geb. 15. 24 19 Jatob Baumann von Wald, fest, in bier, Frau Regula Raf, Jatob, geb. 14. De. Beinrich ach. 15. 2 25 Sr. Johann Rudolf Bafer, Gaftgeb jum Sirichen, Grau Cteoppen Siegier, beinrich hürlimann von Baretschweil, fest, an der Obernstraß, 58. Jakob, geb. 26. Frau Cleophea Biegler, Regula Maria, geb. 18. Von der Kanzel aufgebothene Ehen. 1 Br. Mftr. Se. Jafob Furrer von Sternenberg, fegb. in bier, Safr. Margaretha Rürgg von Fischenthal. Cop. im Gr. Mfte. - Fr. Mftr. Br. Jatob Benger von pirget, Igfr. A. Margaretha Barbara Schweizer von hier, herrn Decant im Birgel Jafr. Tochter. - - St. Peter. herr Johann Ludwig Rufcheler, Pfarrer in Sedingen, Safr. Sufanna Margaretha Meig. Cop. in Baden. Br. Ss. Cafpar Bodmer von Enge, Safr. Elisabetha Gut von Maschwanden. Cop. in Baten. Conrad Hartmeyer von Rugnacht, Unna Catharina Ruenzler von Regweilen, Cant. Thurgau. 23 Gr. Difte. Cafpar Müller von Riederfteinmauer, fegh. im Riefpach, Jafr. Unna Kleinert aus dem Riespach. --- St. Peter. Hr. As. Jakob Schweizer von hier, Igfr. Regula Ernft von Zollikon. Igfr. Regula Ering von Semten, Pfr. Wetiton, Igfr. Ottilia Wiefer von hier. Johannes Städeli von Bagerftorf, Maria hoffmann von Oberglatt. Se. Jakob Thalmann von Sternenberg, ( 20 Gr. Mitr.

Anna Magdalena Kull von hirstanden.

Frau U. Elisabetha Stadtmann von hier. Cop. in Badenschweil.

br. Johannes Saufer von Wädenichweil,

- St. Deter.

Zutedenne ille and on

@ 29 St. Deter. Beinrich Bollinger von Auslifon, Bfr. Pfeffilon,

Jafr. Anna Blattmann von Wäbenschweil. Cop. im St. Deter.

Bredigern. fr. f.s. Rudolf Roller, Megger, Schaffhausen. Cop. in Bulach. Tafte. Maria Ursula Magis von Schaffhausen. Cop. in Bulach.

Johannes Ranbegger von Ofingen, Raft. Wilhelmine Maria Ernft von Beltheim, bente fest, in bier. Con. im Predigern.

#### Berftorbene.

1 Rreug. Mftr. heinrich Bertschinger von Sottingen. æt. 74 %. 11 Dt. Johannes Meyer, Jatob Meyer, bes Zieglers von Wiediton, Sobnleis. - - Wiedikon.

æt. 6 B. 3 T. Frau Maria Febr, Cafpar Schenfels v. Dübendorf, Sauefrau. zt. 45 %. 1 M. Kluntern. Ds. Jafob Ragi, Johannes Ragis v. Bauma, Cohnlein. at, 2 M. 10 T.

Spithal. Efter Leemann von Erlenbach. æt. 50 %.

Cafpar Sieber von Uffholtern. æt. 35 3.

- ( 2 — 4 St. Alnı 4 St. Unna, Frau Efter Sching, heren Doct. und Chorhere Schinzen sel. Frau Tochter. ær, 54 St. 2 M.
- - St. Jafob. Magdalena Badjofen, Musitus Salomon Bachofen von Kemten, Toch-Itho remone terleine ær. 11 M.
- Kluntern. Allt Zunftrichter Heinrich Frymaun von Fluntern. æt. 70 J. 2 M. Regula Diener, Mftr. heinrich Dieners von Fischenthal, fegh. in hot-5 Kreuz. tingen, Tochterlein. at. 6 Ml. 2 T.
- - Wiedifon. Be. Cafpar Meyer von Wiedifon. æt. 67 J. 11 M. 3 W. 1 T.
- - St. Jatob. Maria Catharina Suber, Felix Bubere von Bafferftorf, Töchterlein. 17 2B. 2 T.
- Dredigern. Dorothea Solzhalb, Srn. Se. Conrad Solzhalb, bee Schirmfabrifanten, Töchterlein. æt. 42 2B.
- Gt. Leonh. Se. Rudolf Bryner, Caspar Bryner, bes Schneiders von Dietlikon, Söhnlein. æt. 3 J. 2 M. 2 W. 3 T.
- Beinrich Mobr von Roichifon, Dir. Niederhaeli, at. 89 %, 9 M.
- 2 6 Spithal. Jafob Triib von Embrach. æt. 67 J.
- 7 St. Unng. Frau Rofing Margaretha Defcholier, herrn Johann heinrich Menere, V. D. M., hausfrau. et. 60 J. 6 M. 2 E.
- Br. Obmann Johann Beinrich Buft, der Kunstmabler. æt. 80 3. weni-Predigern. aer 4 2B.
- Spithal. Jakob Lochmann von Egg. æt. 61 J.
- Be. Jatob Unholy, Rudolf Unholzen aus tem Riefpach, Cohnl. æt. 10 %. O 8 Rreuz. Igfr. Anna Dorothea Alder, Se. Conrad Alders fel. von hottingen, Tochter, at. 60 R. 3 M. 22 T.
- Enge. Maria Anüfli, Schulmeister Casvar Anüelie in Enge, Tochterlein, Dt. 411 10 M. 22 T.
- Spithal. Jafob Breiner von Schwamendingen. æt. 66 3.
- Johannes Wäspi, Johannes Waipis von Wald, fegh. in hottingen, & 10 Areuz. Söhnlein. Mat. 5 M. 3 W. 3 T.
- Elisabetha Sirgel, Seren Stadtsedelmeifter Beinrich Sirgele, Tochterlein-- St. Unna. æt. 7 %. 2 M.
- 2 11 Predigern. Frau Doroibea Eglinger, herrn alt Ratheberr und Obmann Ott fel. Frau Wittwe. at. 46 J. 4 M. 4 E.
- Margaretha Vollenweider von hedingen. æt. 27 J. - Svithal. \$ 12 Predigern. Frau Salomea Lüticher, Mitr. Martin Kambli, Des Schneiders, Sausfrau. æt. 30 J. 14 Z.

2 16 Fr. Mifr. Gr. Leonbard Biegler, gewesener Speditor. at. 63 9. 5 DR. 4 S. & 17 St. Jafob. Safe. Elifabetha Rofenftod, herrn Stadtlieut. Rofenftoden fel. 3gfr. Zochter. æt. 43 9. hr. Hauvimann Johann Jatob Zimmermann, &t. 74 3. 10 M. \$ 18 Gr. Mftr. 24 19 Gr. Mifte. Frau Sujanna Gimpert, Ben. Jatob Christoph Bogels, Des Glasers, hausfrau. æt. 61 J. 3 T. St. Conrad Beber, Sen. Joh. Beinrich Webers aus bem Riefpach, Cobn-- - Rrenz. tein. ær. 4 J. 8 M. 6 E. Jafob Schultheffen von Ruffnacht, feft, in Sottingen, Göhnlern. æt. 7 M. weniger 1 E. - Spithal. Beinrich Dunkt von Rorbas. 2t. 73 3. 5 21 Kreuz. Frau Margaretha Sansler, Wachtmeister Se. Conrad Sartmanne fel. que Dem Riefpach, Wittme. at. 72 3. 7 M. 13 T. Elifabetha Trub von Seebach. æt. 63 3. - Spithal. Johannes Toggweiler von Schwamendingen. æt. 73 3. @ 22 Fr. Miftr. Frau Ottilia Roller, Sen. Statthalter Wingen fel. von Stein, Frau Wittwe. &t. 82 J. 10 M. Melchior Pauer, Rudolf Pauern von Bonstetten, Cohn. &t. 19 J. - - Enge. -@G. 199911951 neu 8 M: 17 T. St. Leonh. Seinrich Brillion, Friedrich August Brillions, Perruquier von Gellenbiren, Dfr. Stallifon, Connlein. æt. 33 2B. (1 23 Fluntern. Krau Dorothea Theiler, Mitt. Beinrich Islers von Sieslanden, Sausfrauæt. 73 J. 11 M. Igfr. Margaretha Morf, Felir Morfen fel. von Miederglatt, Pfr. Nieder-3 24 Rreuz hasti, Tochter. æt. 72 J. 1 M. 2 B. ftarb in hirstanden.
— St. Leonh. hs. Ulrich Bogbard von Bulftingen, Amtsknecht im Obmannamt. æt. 66 3. 9 20. 3 23. , nama un 2 25 Gr. Mftr. Sr. Johannes Eflinger, Probmeifter. 2t. 83 J. 6 M. - St. Jakob. Mftr. Seinrich Wettstein von Illau. 2t. 49 J. 3 M. 22 Z. Unna Bogbard von Bell. æt. 62 J. Johannes Raf von Saufen. æt. 22 J. - - Spithal. Johannes Deftalug, herrn Johannes Peftalug, Pfarrere ju Albierieden, 4 26 Fr. Mar. Cohnlein. æt. 1 M. 17 S. - - St. Unna. Sr. Se. Cafpar Roborf, Müller. æt. 57 3. 2 M. St. Jafob Salomon Bachofen , Musiklehrer von Remten. 2r. 38 3. 11 M. 16 S ... 2 27 Gr. Mftr. hermann hardmeyer, herrn E. D. hardmeyer, Uchrers an ber Gelebrten = und Bürgerschule, Cobn. | 20. 14 9. 10 Dt. 29 Rreug. Cafpar Giezendanner bon Cappel, Cant. St. Gallen, fegh. in hottingen. cars allo C. 199 ... 2et. 159 J. 10 M. 19 T. all as (114.1) 1 Eleophea Rolenftod, Leonhard Rofenstoden aus dem Riefpach, Tochter-Tein. Tæt. 8 J. 4 M. Dadponidage Songabil ong Safr. Elifabetha Balg, Georg Balgen fet, von Uttenreuth, im Ronigreich Bapern, feft, in hottingen; Tochter: at. 78 3. 9 M. 2 E. - Spithal, Geinrich Gabel von Mattethal ben Weigenburg, &t. 18 3. ( 30 Gr. Mftr. Jafob Rung von Wald. æt. 69 3. 11 M. 6 2. - St. Jafob. Jafob Suter von Chertichweil, Pfr. Rappel. 2t. 80 J. 7 M. Machtrag.

Cafpar honegger von Rüti, Unteroffizier benm Lobl. Landjager-Corps. 5 30 Mara. æt. 81 J. 3 M. 10 T. 📜 : 1 , , idigern. Frau Colomia Elicidis



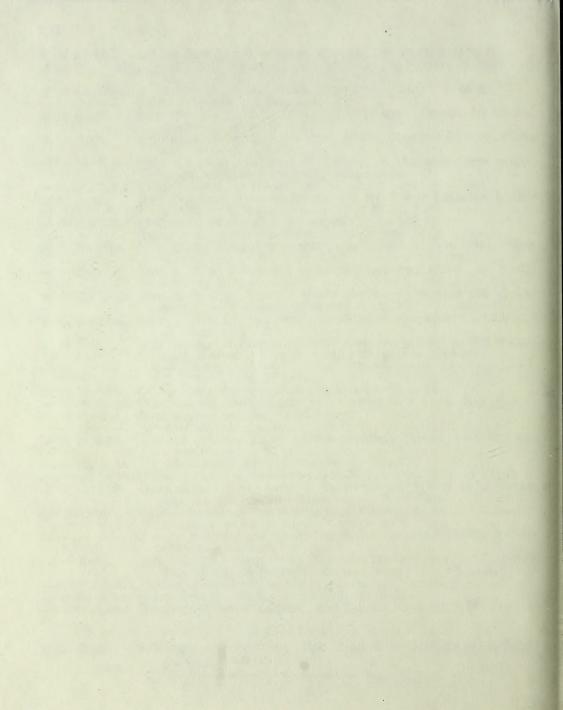

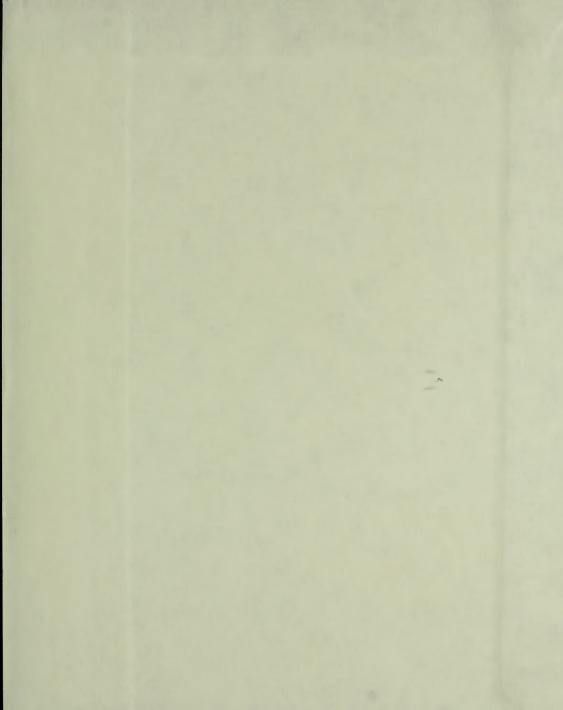

